

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Ger 9.1.4 10

## Württembergische Aenjahrsblätter.

Unter Mitwirfung von

Seminarreftor Bedif, Oberbibliothefar Dr. Send, Finangrat Dr. Paulus, Oberfindienrat Dr. Planck, Chmuafialreftor Dr. Preffel, Bralat Schmid, Seh. Archibrat Dr. Stälin u. A.

herausgegeben

Don

Profestor Dr. J. Hartmann.

Behntes Blaff. 1893.

## Shwaben in Amerika

feit der Entdedung des Weltteils.

Bon

Dr. Waul Kupff.

Mit givei Bifbern.



Stuttgart, 1893. Verlag von D. Gundert.



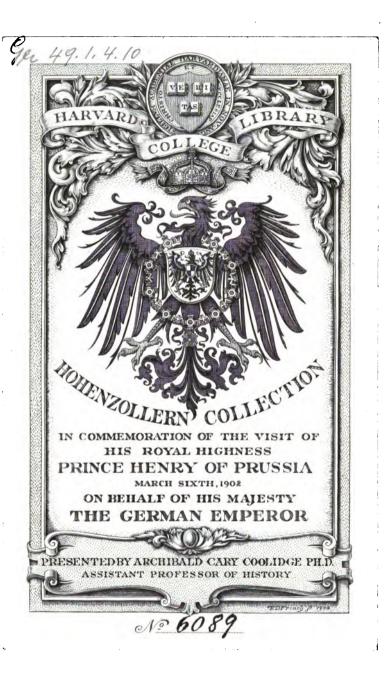

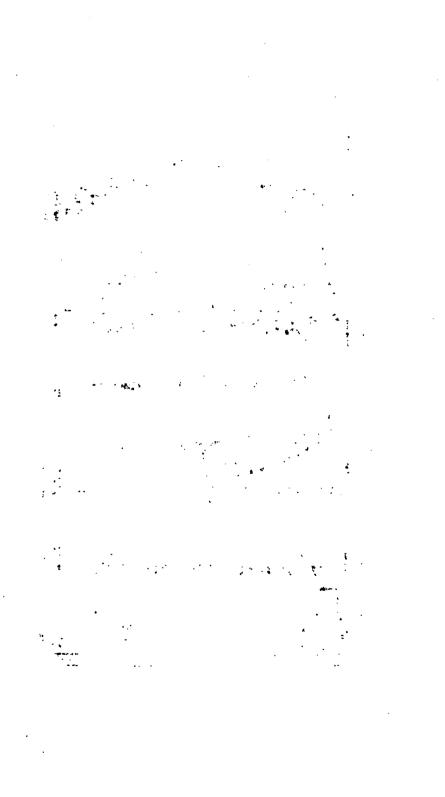

### Württembergische

# Neujahrsblätter.

Unter Mitwirkung von

Seminarrektor **Zeckh**, Oberbibliothekar Dr. Send, Finanzrat Dr. **Faulus**, Oberstudienrat Dr. **Flanck**, Symnasialrektor Dr. Fressel, Prälat Schmid, Seh. Archivrat Dr. Stälin u. A.

herausgegeben

bon

Professor Dr. 3. Hartmann.

Behntes Blatt. 1893.

### Shwaben in Amerika

seit der Entdeckung des Weltteils.

Von

Dr. Waul Kupff.

Mit zwei Bilbern.



Stuttgart, 1893. Verlag von D. Gundert. Ger 49.1.4.10

HARVARD COLLEGE I IBRARY
APR 2 1906
HOHENZOLLERN COLLECTION
GIFT OF A. C. COOLIDGE

Chriftoph Rolumbus murben die Thore der neuen Welt geöffnet. Ein bis bahin unbekannter Erdteil lag nun vor den Nationen Europas, unendlich reich an Erzeugnissen der Natur, bedeckt mit unabsehbaren Sbenen und dichten Wäldern, und die Völker der europäischen Küstenländer beeilten sich, davon Besit zu er= Spanien nahm Mittel- und Sudamerita, den nördlichen Teil forderten Holland und Schweden, Frankreich und England. Deutschland fehlte in diesem Wetthewerb; es war anderweitig beschäftigt. Aber Deutsche waren zahlreich babei, und unter ben Deutschen in erster Linie Schwaben, deren Wanderluft ja seit alter Zeit sprichwörtlich ift. Sie zogen hinüber schon im 16. Jahrhundert als Raufleute und Abenteurer, und zwar nach Sudamerita. Dann im 17. Jahrhundert wandte sich die Auswanderung Nordamerita zu, zunächst nur sehr spärlich; als aber handelsgesell= schaften und Regierungen die Kolonisation planmäßig in Angriff nahmen, kam es zu Massenauswanderungen. Im Ansang des 18. Jahrhunderts ergoß sich aus Württemberg ein wahrer Strom von Auswanderern hinüber in die neue Welt und flutete fast das ganze Sahrhundert hindurch in ungeschwächter Krast. Erft infolge bes Unabhängigfeitsfriegs ber Bereinigten Staaten und sodann unter dem Einfluß der Napoleonischen Kriege geriet er ins Stocken. Von 1815 an begannen die Züge der Auswanderer aufs neue, und Jahr für Jahr find Taufende unserer Landsleute über den Dzean gesegelt. Die meisten verloren sich drüben in dem großartigen Bolts= und Geichaftsleben; gar manche aber gelangten zu Ehren und Reichtumern, thaten sich hervor im öffentlichen und geschäftlichen Leben, in Kunft und Wiffenschaft, machten sich insbesondere auch um die nähere Erforschung des Erdteils verdient; auch einzelne Schwabenkolonien wurden gegründet und haben fich in ihrer Besonderheit erhalten. Es ift daher wohl angezeigt, die Auswanderung aus Württemberg nach Amerika von ihren Anfängen bis zur Gegenwart zu verfolgen, um von ben Schwaben in Amerika ein Bild zu gewinnen. Ist es doch ein bedeutsames Stud Kulturgeschichte, das uns einen Einblick eröffnet nicht nur in die Entwicklung ber Auftande Amerikas, sondern auch in die Eigenart des schwäbischen Volkslebens und Volkscharatters. Bas die folgenden Blätter zur vierhundertjährigen Feier ber Entdeckung des großen Weltteils bieten, kann freilich auf Bollständigkeit um so weniger Anspruch machen, als es an Vorarbeiten auf diesem Einzelgebiet mangelt, und auch Nachfragen in Amerika nicht ben gewünschten Erfolg hatten. Dankbar werden wir daher jede Mitteilung entgegennehmen, welche geeignet ift, Luden zu ergänzen, Gefagtes zu berichtigen, neues Licht über unferen Gegenstand zu verbreiten.

as Jahr 1492 bezeichnet einen Wendepunkt der Geschichte. Durch

### I. Das sechzehnte Iahrhundert.

### Die ersten Schwaben in Amerita.

Leif, der Sohn des dänischen Seesahrers Eirik, war der erste Europäer, der — im Jahr 1001 — an der Küste Mordamerikas landete. Unter seinen Genossen war auch ein Deutscher, Namens Tyrker, und von ihm wird erzählt, daß er aus dem Walde hervortretend, die Frucht eines jener mächtigen, wilden Weinftöcke in der Hand, wie sie noch jetzt in den Uhornwäldern Kanadas das Erstaunen der Reisenden erregen, seinen Gefährten freudig zugerusen habe: Trauben, Weintrauben, wie ich sie in meinem Vaterlande sah! So rührt der älteste, bald vergessen Name des Landes "Weinland" von einem Deutschen her. Ob dieser ein Schwabe gewesen, berichten die Quellen nicht; sein Name erinnert unwillkürlich an bekannte schwäbische Weinorte, und die Freude an der

Traube weist an den Neckar oder Khein.

Sichere Kunde haben wir dagegen davon, daß unter den frühesten Ansiedern Südamerikas Schwaben gewesen sind und zwar Ulmer, die in Welserschem Dienste standen. Die Welser in Augsburg, die Rothschild des 16. Jahrhunderts, hatten mit dem immer geldbedürstigen Kaiser Karl V. häusig Geldgeschäfte, und um an der Goldernte, die sich in Amerika darbot, auch ihren Anteil zu haben, ließen sie sich als Psand für ein Anlehen die Landstrecke zwischen dem Kap de la Bela und dem Kap Maracapana — etwa 35000 D.=M. — zur Eroberung und Kolonisation nebst der Statthalterschaft darin übertragen. Dort hatte im Jahre 1499 Alsonso von Djeda einen günstig gelegenen Seehasen und in dessen Kap eine Dorf — Coro — gefunden, das wie Venedig auf Psählen gebaut war, weshalb er es Venezuela d. h. Klein-Venedig nannte. Dieses Land versprach reiche Ausbeute und erschien den Welsern um so lockender, da die Spanier dort sich noch wenig ausgebreitet hatten. Sie rüsteten daher eine Expedition von 3 Schiffen aus mit 400 Mann zu Fuß und 80 zu Pserd und übergaben den Oberbesehl ihrem Geschäftssührer Ambrosius Dalfinger, einem geborenen Ulmer. Sein Lieutenant war Hieronymus Sahler, ebenfalls ein Ulmer; auch unter der Mannschaft mag mancher Schwabe gewesen seine.

Im Jahr 1528 fegelte Dalfinger von Sevilla ab und landete glucklich an ber Kuste von Benezuela in Coro anfangs 1529. Allein statt nun Nieberlassungen zu gründen, um einen festen Ruchalt im Lande zu gewinnen, trat er, pon der Sage eines mit fabelhaften Reichtumern angefüllten Landes gelockt, mit unbedachter Saft im September 1529 einen Bug in bas Innere an. Er drang durch das Thal Eupari bis zum Magdalenenstrom unter mancherlei Kämpfen vor, mußte aber, da er durch Kämpfe und Krankheiten allmählich gegen 100 Mann verloren hatte, sich zur Umkehr entschließen und kam im Mai 1530 wieder in Coro an. Schon ein halbes Sahr darauf unternahm er eine zweite Entdeckungsreise. Bom Golf von Maracaibo sudlich ziehend, kam er in Gegen-ben, die von friedlichen Stämmen bewohnt waren, welche Lebensmittel im Überfluß hatten und Gold in Menge, allerlei goldene Schmuckfachen von hohem Werte, fo daß Dalfinger bald über 60 000 Goldgulden erbeutet hatte. Dann wandte er sich in jenes Thal, das nach ihm den Namen Valle de Ambrosio erhielt, überschritt das Gebirge und brang als der erfte Europäer in Neu-Granada ein. Allein obgleich er hier Spuren von bedeutenden Goldlagern fand, gründete er doch keine Niederlaffung, strebte vielmehr immer weiter vorwärts dem Golblande zu, wo der Dorado sein sollte, jener König, der, wie man erzählte, ganz mit Goldstaub überzogen war, so daß er wie ein goldenes, von dem besten Meister versertigtes Bild aussah. Aber Dalfinger mußte seine Habzucht büßen. Eine kriegerische Völkerschaft, durch Mißhandlung und Plünderung gereizt, übersiel ihn mit Übermacht; er verlor viele seiner Leute; er selbst erhielt durch einen Pseilschuß eine tötliche Wunde am Halse, an welcher er bald nach seiner Ankunst in Coro starb. Er war ein Mann von unerschrockenem Mut und rastloser Unternehmungslust, aber auch habgierig und nicht frei von Härte und Grausankeit, wenn auch die Berichte des Las Casas über die Grausankeiten des "lutherischen Kepers" übertrieben sein mögen.

In milberem Lichte erscheint sein Kollege Nitolaus Febermann, ebenfalls aus Ulm und in Welserschen Diensten. Als Dalfinger seine erste Entbeckungsreise aussührte und jegliche Kunde von ihm in Europa ausblieb, rüsteten
bie Welser, um bas Schicksal ihrer jungen Kolonie besorgt, eine neue Expedition
aus, ein Schiff mit 123 Soldaten und 24 deutschen Vergleuten unter Vefehl
bes Nitolaus Febermann. In seiner Schrift "Indianische Historia, eine
schöne kurzweilige Historia" erzählt er uns sehr anschaulich und aussührlich
seine Reise nach Amerika und "was ihm allda ist begegnet bis auff sein Wieder-

funfft in hispaniam aufs turgest beschrieben, ganz luftig zu lefen".

Am 2. Oktober 1529 stach N. Febermann in die See. Die Fahrt war keine günstige; infolge von Stürmen brauchte man 23 Tage dis zu den Kanarischen Inseln, während man sonst diese Strecke in 8—10 Tagen zurückzulegen pflegte. Da es an Trinkwasser gebrach, legte man an einer dieser Inseln au; Federmann stieg mit 10 Mann ans Land, wurde aber unversehens von etwa 80 Eingeborenen überfallen, schwer verwundet, mit 6 sciner Leute gesangen, in eine Höhle gesperrt, jedoch nach 4 Tagen glücklich wieder besreit. Ohne weiteren Unfall gelangte man im Dezember 1529 nach St. Domingo, "welches sast wohl erbauen, zierliche Gassen und edissicias hat, auch ein start wehrlich schloß und einen sast guten Port". Hier traf Federmann den Welserschen Geschäftsführer Sebastian Renz, ebenfalls aus Ulm, der schon Usien und Afrika bereist hatte, auch "Kartenmaler" war, und der nun seinen Landsmann mit allem Nötigen versah. Nach 14 Tagen wurde die Reise sortgesetz und im März 1530 der Hafen von Coro erreicht. Federmann übernahm die Statzhalterschaft, gab diese jedoch bald an Dalsinger zurück, als dieser von seinem Eroberungszug zurücksehrte, und unternahm nun ebenfalls eine Entdeckungszeise mit 110 Mann zu Fuß und 16 zu Pserd nehst 100 Indianern.

3m September 1530 brach Febermann auf und burchzog bas Gebirge von Benezuela. Steile, unwegfame bohen und reißenbe Fluffe hemmten bas Borbringen. So wurde 3. B. der gewaltig angeschwollene Fluß Tokupo mittelft eines Floges nicht ohne Gefahr paffiert. Am andern Ufer lagerte man fich auf einer Anhöhe; in ber Nacht aber ftieg ber Fluß fo machtig, bag bas Lager eine Infel bilbete; bie Leute flüchteten fich auf bie Baume; Gepad und einige Pferde murben fortgeriffen; "als es aber Gott gefiel, bem fei lob, manrte es faum 5 Stunben und nahm fo raid und eilenbs wieber abe, als es hatte zugenommen, also bag por mittag ber ausgerunnen fluß, fo uns hatte umgeben, icon verloffen mas". Beniger Sinberniffe bagegen bereiteten bie Gingeborenen. Gine unüberminb= liche Furcht erfulte fie por ben Fremben mit ben weißen Gefichtern und ben langen Barten, vor allem vor ben Reitern, welche fie mit ben Pferben gusammengewachsen glaubten. Gange Stämme zogen fich icheu gurud, und Febermann hatte Muhe, fie burch Dolmeticher heranzuloden und burch kleine Geschenke zutraulich zu machen. Wenn sie aber bann in größerer Anzahl herankamen, fo beeilte fich Febermann, fie famt und fonbers ohne weitere Umftanbe taufen zu laffen; "benn was ift not, ihnen lang zu predigen und Zeit mit ihnen zu verlieren". Auch auf ein Zwergbolt ftieg unfer Reifenber, barunter waren "bie langften 5 fpannen,

etliche nur 4 spannen lang, boch zu ihrer größe von zierlicher Broport und gestalt". Auf einen gang andern Bolfsichlag aber, fraftig und ftreitbar, ftieß Febermann in ber Gbene bes Orinoco. Da lagen in kleiner Entfernung voneinander zahlreiche Dörfer, ftark befestigt, oft eine halbe beutsche Meile lang. Gegen 7000 Krieger rückten einmal aus einer einzigen Niederlassung heran. Da gab es manchen blutigen Kampf, manches fühne Abenteuer. Aber fo tapfer auch Febermann und seine Schar fich hielten, es gelang ihm nicht, biese Stämme auf die Dauer zu unterwerfen. Der einzige, allerdings nicht zu unterschätzende Geminn feines gefahrvollen Bugs mar eine nabere Renntnis bes Lanbes und feiner Bewohner. Er entbedte fruchtbare, gur Rolonisation geeignete Begenben, wie bie ichone Proving Bariquicimeto und bas Sand ber Caquetiog. Nachbem Febermann bis jum Apure, einem Nebenfluß bes Orinoco, vorgebrungen war, nötigten ihn bie zahlreichen Berlufte zur Umtehr. 3m Marg 1531 traf er wieber in Coro ein und trat feine Rudreife nach Guropa an. Diese war ein Nachspiel zu seinen Abenteuern in Südamerika. Heftige Stürme und andauernde Windstille verzögerten die Fahrt; erst im Juni wurde die Küste von Bortugal Sier erfuhren bie Reisenben qu ihrem Schred, bag maurifche Raubichiffe, mohlbemannt und ftark bewehrt, in ben bortigen Gewässern kreuzen. Schleuniast wurden daher bie Schape, Golb und Berlen, über 70 000 Dufaten an Wert, ans Land gefchafft, und Febermann legte mit einigen Genossen zu Lande ben Weg nach Sevilla zurück. Rach furgem Aufenthalt am taiferlichen Sofe feste er feine Reife nach Mugsburg fort, wo er im Auguft 1532 wohlbehalten anfam.

Ginige Sahre fpater wurde Febermann wiederum nach Benezuela gefchickt mit bem Auftrag, am Rap be la Bela eine Rieberlaffung ju gründen. Allein ber Ort erwies fich bagu nicht geeignet, ba es an Baffer und Steinen fehlte. Sobald Febermann hievon fich überzeugt hatte, ernannte er einen Biceftatthalter und unternahm einen zweiten Zug ins Innere. Er marichierte burch bie Ebene bes Orinoco, überschritt bie Anden, tam in bas goldreiche Neu-Granada und traf auf ber Hochebene von Bogota mit zwei anderen Ersoberern zusammen, die von Quito und Peru herkamen. Alle brei, Febermann, Gonzalo Rimenes be Quefaba und Benglcagar, machten auf ben Ruhm ber Entbedung bes Lanbes und die Statthalterschaft in Neu-Granada Anspruch. Endlich einigten fie fich bahin, nach Kastilien zu gehen und dem König die Sache zur Entscheidung vorzutragen. Dies geschah, aber teiner erreichte feinen 3med; bie Statthalterschaft murbe einem anderen übertragen. Bon jest an verschwindet Federmann vom Schauplas. Es soll ein gerichtliches Berfahren gegen ihn eingeleitet worden fein wegen Unterschlagung von Gelbsummen und Mighandlung bon Untergebenen. Wie es scheint, entging er burch einen balbigen Tob ber Berfolgung. Ob bie Borwurfe begrundet maren, lagt fich nicht entscheiben. Unftreitig aber mar Febermann ein tapferer Führer und fühner Entdedungereifender. Philipp von Sutten, ber eben= falls in ber Belferschen Kolonie in Subamerita fich aufhielt, nennt ihn einen geschickten Gefellen, auf dem das Glück des Landes ftehe, und zieht ihn den anderen Eroberern weit vor.

Noch ausgebehnter als die oben geschilberten Reisen ist die eines anderen Ulmers, des Franz Lebzelter, der von den Welsern ihrem Statthalter Georg von Speher in Venezuela zur Unterstützung beigegeben worden war und an der Entdeckungsreise teilnahm, auf der Georg von Speher der Führer war. Diese dauerte 3 Jahre, von 1535 die 1538 und erstreckte sich unter steten Kämpsen und sast übermenschlichen Anstrengungen von Coro die zum Amazonenstrom, etwa 550 deutsche Meilen weit. Mit Staunen erblickten die Reisenden jene gewaltigen Ströme, die das Tiefland des Marannon durchfluten, und die fast undurchdringlichen Riesenwälder; mit Verwunderung hörten sie von dem Weiber-volk, das weiter abwärts am Fluß wohnen sollte, "ein wehrhaft, tyrannisch, unmenschlich Volk", von einem Volk, das nicht sterbe, von dem Goldland, das nicht nehr sern sein sollte. Aber trot des brennenden Verlangens, die dorthin vorzudringen, mußte wegen der bedeutenden Verluste der Kückzug angetreten werden. Von 400 waren noch 160 übrig, als man in Coro ankam. "Gott allein" — sagt ein Reisegenosse Ledzelters, Philipp von Hutten, in seiner Reisebschreibung — "und die Leute, so es versucht haben, wissen, was Not und Clend, Hunger und Durst, Mühe und Arbeit die armen Christen in diesen

3 Jahren erlitten haben; ist zu verwundern, daß es menschliche Körper so lang haben ertragen können; ist ein Graun, was Ungeziesers, als Schlangen, Kroten, Eidechsen, Würmer und Wurzeln die armen Christen auf diesem Wege gegessen haben, auch etliche wider die Natur Menschensteisch gegessen haben, und viel elende Häute, wie sie hier die Indianer tragen für Schild, die eingeweicht, gestotten und gegessen wurden, also daß von diesem bösen Essen und von der großen Arbeit die Christen sogar verschmachtet und ausgedorret waren, daß

uns (ben Überlebenden) Gott nicht geringe Gnade erwiesen hat."

Noch mancher abenteuerlustige Schwabe mag nach Benezuela gewandert sein, um dort sein Glück zu suchen; setze man doch in Deutschland große Hossenungen auf diese Welsersche Kolonie. Allein sie hatte keinen Bestand. Die Streitigkeiten zwischen Spaniern und Deutschen mehrten sich; mit Gewalt und Hinterlist suchten die Spanier das reiche Land zu erwerben; scheuten selbst davor nicht zurück, den Statthalter Bartolomäus Welser mit seinem Gefährten Philipp von Huten treulos zu erworden. Schließlich kam es zu einem Prozeß, der einige Jahre in Madrid schwebte, da die Welser ihre Ansprüche nicht aufzgeben wollten; 1555 wurde er zu ihren Ungunsten entschieden. Damit waren die Spanier Herren des Landes; der Anteil der Deutschen an Südamerika war für immer verloren.

Einige Jahrzehnte später begegnen wir wiederum einem Schwaben in der neuen Welt, dessen Name wohl verdient genannt zu werden: Andreas Josua Ulsheimer, Sohn eines Pfarrers in Gerstetten, OA. Heidenheim. Er erlernte in Ulm die Chirurgie, machte dann als Feldchirurg dei württembergischen Regismentern 1596 und 1597 Feldzüge gegen die Türken in Ungarn mit, reiste 1598 mit einem jüngeren Bruder nach Italien und trat in Livorno als Wundsarzt bei einer dortigen Truppe ein, begab sich aber schon 1599 auf ein friesisches Schiff und machte auf diesem eine Fahrt durch das Mittelmeer und den atlanstischen Ozean nach Holland und suhr num auf holländischen Schiffen in den Jahren 1599 bis 1604 viermal nach Mittels und Südamerika. Nachdem er noch eine Reise nach Guinea und Ostindien ausgesührt hatte, begab er sich in die Heimat, zunächst zu seinem Bruder Sebastian, damals Schullehrer in Schornsdorf, und ließ sich dann als Wundarzt in Tübingen nieder. Hier schrieb er sein "Raysbuoch", etwa 1622, eine frische, ungekünstelte Reisebeschreibung, die den Eindruck hervordringt, daß der Bersasser aus eigener Beobachtung schöft. Sie gewinnt noch an Interesse durch die Zeitverhältnisse.

Philipp II. pon Spanien fuchte ben Handel ber abgefallenen Riederlande zu vernichten und ihnen ben indifchen Martt zu verlegen. Tropbem verfolgten bie fuhnen Geefahrer ihre gewohnten Sanbelswege und ließen fich felbft aus ben Rolonien bes feinblichen Landes nicht ganz vertreiben, stets bereit, selbst gegen eine Übermacht ben Rampf aufzunehmen. So erlebte benn Usheimer auf seinen Amerikafahrten manches Abenteuer. Gleich von seiner ersten Fahrt berichtet er: "Wir kamen auf die Canaren, trafen allba ein spanisch Schiff an, bas haben wir geplunbert, und einem Barfuger Monch, ben wir barauf gefunden, die Ohren abgeschnitten, barum bag er ein hollandisch Pfalmbuchlein bei fich hatte, und wir vermeinten, es habe einem berjenigen Sollander, welche turg guvor von ben Spaniern erichlagen worben waren, gebort." Gin anbermal wurde bas Schiff von feche fpanifchen Rriegeschiffen verfolgt; als aber bas fpanifche Abmiralichiff fich an Bord bes hollandischen Schiffes legen wollte, murbe es von einer Rugel so ungludlich getroffen, bag es anfing ju finten und feine fichere Beute wieber fahren laffen mußte. Im hafen von St. Domingo lagen einmal acht hollanbifche Schiffe, reich belaben, als eine spanische Flotte von gebn großen Rriegsschiffen vor bem hafen erschien. Sofort liefen bie Hollander mit vollen Segeln aus, um zu entfliehen, gerieten aber mitten unter bie Spanier und murben von biefen mit grobem Geschut übel zugerichtet. "Endlich" - fo lautet bie Ergahlung - "hat ber fpanifch Abmiral ben unfern an Bort gelegt, ba fie

ftark zusammen scharmigirt haben, inmaßen unser Abmiral ben spanischen hinten in bie Bulverkammer geschoffen, davon in einem Augenblick beide Schiff gen Himmel geflogen fein; als die Spanier folches gesehen, haben fie nacheinander anfangen auszureißen, und waren wir unfernteils beffen auch froh und ichifften unfers Wegs fort auf Sollanb". Auch über ben handel jener Zeit berichtet uns bas "Raigbuoch" manches. So war bas holländische Schiff beladen mit "Karabinern, Dolchen, Rapier, Leinwand, wollen Tuch, Strümpfen, Käse, Fischangeln, Spiegeln, Kämmen, Maultrommeln, messingenen Becken und dergleichen Narrenwert". Dagegen wurden eingetauscht Früchte, wie Bananen, Citronen, Limonen u. s. w., Tabak, Zucker, Harte, Perlen, Salz u. a. Sehr genau scheinen es die Hollander bei dem Tauschhandel mit den Eingeborenen nicht genommen zu haben, wie aus Außerungen erhellt wie bie, bag "man einen Bug mit bem Bolt ans Land gethan", ober bag "man ein Dorf abgelaufen habe, und was man Wertvolles gefunden, auf bas Schiff gelaben". Die Gingeborenen Beftinbiens ichilbert Ulaheimer als "ein grob, wilb, ungeheuer auch barbarisch Bolt"; fie beten bornehmlich ben Mond an, machen ihm zu Ehren Bilbniffe von Meffing, Blech ober Rupfer in Geftalt eines halbmonds, feten biefen auf einen Rurbis und fteden eine Feber barauf. Der Zauberei und allerlei Teufelswefen find fie fehr ergeben, fo daß fie mit ben Teufeln, die leibhaftig zu ihnen kommen, reben und Sie geben gang nacht, find babei aber febr pupfuchtig: fteden auf ben Ropf allerlei Febern, burch Ohren und Rafen hohle Solzlein mit Bapageifebern, burch bie Lippen einen blauen Stein, burch bie Ohren einen halbmond von Blech. Als Rahrung bienen ihnen Bananen und andere herrliche Früchte, auch Fleisch, namentlich Menschenfleisch, aber auch Schneden, Raupen, Meerkagen, Bogel und Fische aller Art. Bon biefen werben unter anderen erwähnt die Rugelfische, die "wie Schweine grungen"; Schwertfische, die "fo bid wie ein Ochse, vorn im Ropf hinaus einen langen Schnabel haben, ber wie ein Schwert ausfieht, und icharf und gadig ift wie eine Sage"; Golbfifche, 5-6 Fuß lang, "überaus toftlich, herrlich und belifat zu effen", aus bem Baffer gezogen und auf bas Dect gebracht, anbern fie bie Farbe in anbere ebenso fcone um, ber glühenbe Burpur und bas Golbgelb geben in eine glanzenbe Silberfarbe über, auf welcher bie ursprünglichen Burpur= und Golbtone fpielen, allmählich verblaßt bann die Farbe in ein bufteres Leber= grau. In Brafilien munbert fich unfer Landsmann über bie großen Stlabenmärkte, nicht weniger über Gefangene, bie vom Rio be la Plata hergeschleppt waren, "fchneeweiß finb, bas Fleifch roh effen wie bie Sunde, nicht reben, sondern mit Pfeifen fich berftanbigen". Herrlich find bie Produtte bes Landes; nur ber Bein fehlt; benn ber Ronig bulbet es nicht, daß man Reben pflanze, bamit nicht bie Roloniften, wenn fie Wein und alles felbft haben, rebellieren. Allein der Statthalter darf Reben ziehen, welche Trauben haben mit "Beeren, fo groß wie eine Belichnuß, honigfuß, köftlich gut"; aber keltern barf auch er nicht. Gar viel Merkwürdiges weiß unfer Reisenber von ber bortigen Tierwelt zu erzählen: von Schlangen, die 10-12 Klafter lang find und von ben Indianern mit Appetit verspeist werben; vom Faultier, bas zu einer Strecke von 12 Schritt einen Tag braucht und, zu faul zum Effen, von ber Luft lebt u. a. Sein höchstes Erstaunen erregt aber ber Bunberbaum auf einer ber Kanarischen Inseln; "bort findet fich feine Quelle, aber auf einem Berg steht ein hoher Baum, der sich weit ausbreitet, oben am Baum hält sich ftets ein Bölkchen; ber Baum trieft ohne Unterlaß aus ber Wolke von gutem Wasser". Dieser Baum, ein Tilbaum mit breiten, fleischigen Blättern, bie von Tau triefen, wurde noch von manchem Amerikafahrer angestaunt.

Auch von dieser Reisebeschreibung gilt die Charafteristik, welche Alexander von Humboldt (Kosmos II, 69 f.) von den Reisenden des Mittelalters entwirft: "sie erfreuen uns durch die siebenswürdige Naivetät, durch ihre Freiheit der Rede, durch die Sicherheit, mit welcher sie vor einem Publikum auftreten, das ganz unvorbereitet und darum um so neugieriger und leichtgläubiger anshört, weil es sich noch nicht schämen gelernt hat, ergött oder gar erstaunt zu scheinen. Das Interesse der Reisen war damals saft ganz dramatisch, ja die notwendige und dazu so leichte Einmischung des Wunderbaren gab ihnen beisnahe eine epische Färbung."

### II. Das siebzehnte und adztzehnte Jahrhundert.

### 1. Württemberger im Staat Rem-Port.

Ansiedlung am Hudson.

Im Jahre 1609 erreichte Hendrick Hudson, ein Engländer, der im Dienste der ostindischen Kompagnie von Amsterdam stand, auf der Suche nach einer Durchsahrt nach Indien die Bai von New-York und suhr den Fluß hinauf, soweit er schiffbar war, in der Hoffnung, den ersehnten Weg zu sinden. Die seierliche Größe der Natur des neuen Landes erfüllte Hudson und seine Genossen mit Erstaunen und Bewunderung, und so erstattete er nach seiner Rücksehr einen glänzenden Bericht über seine Entdeckungen. Daraushin wurden im solgenden Sommer von Amsterdam aus weitere Schiffe hinübergeschickt, an der Mündung des Flusses einige Hütten errichtet, und so entstanden die Ansänge der holländischen Kolonisation in "Neu-Niederland". Die westindische Kompagnie, die 1622 in Holland zum Zweck des Handels und der Gründung von Kolonien entstand, zog zahlreiche Deutsche nach Amerika, meist Norddeutsche, aber auch Schwaben, Franken und Hessen; allein sehr bald verschwanden diese unter den Holländern, mit welchen sie über das Weer gekommen waren, so daß wir keine weitere Kunde von ühnen haben.

Balb nach ben Hollandern landeten die Schweben an der Rüste Nordsamerikas und zwar an der Bucht des Delaware. König Gustav Abolf hatte den Gedanken gesaßt, dort Kolonien zu gründen "zum Segen sür den gemeinen Mann und die ganze protestantische Welt". 1638 kamen die ersten schwedischen Schiffe an, andere folgten, und zwar vorwiegend mit deutschen Kolonisten, denn auf Deutsche war es von dem dünn bevölkerten Schweden von Ansang an abzgesehen. Die Mehrzahl der Kolonisten schweden Süddeutsche gewesen zu sein; denn es wird berichtet, daß die Schweden die Gerichte in hochdeutscher Sprache gepflogen haben. Allein Schwedens Sonne leuchtete bald nicht mehr in ihrem früheren Glanze, und die schwedische Niederlassung unterlag nach kurzer Blüte

der Gifersucht ihrer hollandischen Nachbarn.

Jedoch nicht lange darauf gerieten die holländischen Besitzungen unter die Herrschaft der Engländer. 1664 erschien eine starke englische Flotte in der Bucht von Neu-Amsterdam, das Fort mußte sich den Engländern ergeben, und Neu-Amsterdam vertauschte seinen Namen mit dem von New-York. Nachdem die Engländer Herren der Küste vom Lorenzo dis zum Savannah geworden, gaben sie ihrer Politik, die Kolonien durch deutsche Einwanderer zu bevölkern, eine weitere Ausdehnung. Insbesondere war es neben der Pfalz Württemberg, das ein fruchtbares Feld für diese Bestrebungen bildete.

Die Ursachen liegen klar am Tag. Der breißigjährige Krieg hatte biesem Lanbe tiefe Wunden geschlagen; die Bolkskraft war gebrochen, im häuslichen wie im öffentlichen Leben, in den Städten und Dörfern, überall tritt uns Berwüftung entgegen. Um solche Wunden zu heilen, dazu bedarf es ganzer Menschenalter. Allein nicht lange durfte sich unser Baterland des Friedens erfreuen. Es begannen die Raubzüge Ludwigs XIV.; 1688 und 1693 sielen die französischen Mordbrenner in Württemberg ein; im spanischen Erbfolgekriege fand die ausgedehnteste Berwüstung des Landes und eine dreitägige Plünderung Stuttgarts statt. Selbst die heimatlosen Söldner im dreißigjährigen Krieg hatten nicht so systematisch und mit so kaltem Blut gewütet, als es die Heere eines Königs thaten, der sich und sein Bolk als die Blüte der europäischen Civilisation hinzustellen gewohnt

war. So war ber Wohlftand bes Landes vernichtet, und Tausenbe blidten in bie Ferne. bie einen nach Often, bie anderen nach Weften, in ber Frembe Silfe fuchenb. Umsomehr als unter ber Laft einer luguriofen Sofhaltung und einer gablreichen Beamtenschaft bie Abgaben von Jahr ju Jahr wuchsen. Gang besonders hatte ber Bauer zu feufzen. "Beutgutage" - fo fchreibt ein Staatsmann jener Beit - "ift ber Landmann bie armfeligfte unter allen Kreaturen, er wird unaufhörlich mit Frohnbienften, Botenlaufen, Treibjagen, Schanzengraben u. bergl. geangitigt. Bas bem Wilbzahn entriffen wirb, nimmt ein rauber Beamter auf Abichlag ber ruckftändigen Steuern weg. Die Scheunen find leer, die Sutten broben gusammengufallen, Die Bewohner feben elenb und verkommen aus." Dagu tamen religiöle Bebrangniffe. Staatlich anertannt maren nur bie Lutheraner. Ber biefem Bcfenntnis fich nicht anichließen wollte, hatte gu gewärtigen, ale Geftierer verfolgt zu werben. Selbst bie "Bietiften", die boch nur auf einer innigeren Erfaffung und gemiffenhafteren Ausübung ber Religion innerhalb bes Luthertums bestanben, murben von ber orthoboren Rirche angefeindet. Die "Mystiter", die in der zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts in mancherlei Schattierungen auftraten, murben als bem Staat gefährliche Reuerer benungiert. Unter folden Umftanben fanben bie gahlreichen Werber für bie Auswanderung willfommenes Behör. Die englische Regierung, welche ihre Rolonien bevölfern, Die Gefellschaften, welche große Ländereien veräußern und urbar machen, Die Aheber von Amfterbam, welche ihre Fracht nach Indien verloren hatten und nun durch lebendige Fracht den Verluft erseben wollten, bie Quater, welche in Benniglvanien ben Bert beuticher Arbeit bereits aus Erfahrung kannten, fie alle warben unter bem Landvolk burch ihre Senbboten, lockten es burch Flugschriften, bie massenhaft verbreitet wurden. Besonderen Gindruck machte eine Flugschrift "bas golbene Buch" genannt, weil fein mit bem Bilbnis ber Roniain Anna von England gezierter Titel in Golb gebruckt mar; es verhieß freie Überfahrt und — ben fugen Traum eines beutichen Landmanns jener Tage - freies Grundeigentum ohne Entgelt.

So begann denn, vollends unter dem Druck eines furchtbar harten Winters von 1708 auf 1709, im Frühjahr 1709 eine Massenauswanderung aus Württemberg, welcher sich ganze Scharen aus der Pfalz und dem Eisaß anschlossen. Bu Taufenden fuhren die Bauern rheinabwärts nach Rotterdam, Schiff auf Schiff landete in England, allmählich waren etwa 14000 Personen herilbergebracht. Alle Borbereitungen, die man dort auf die Berichte der Ge= sandten in Holland und Deutschland hin getroffen hatte, erwiesen sich als völlig unzureichend. Die Königin nahm sich in erster Linie der armen Menschen an, aab aus eigenen Mitteln täglich 160 Pfund zu ihrem Unterhalt, ließ ihnen Belte amveisen und auf der schwarzen Beide bei London ein Lager aufschlagen, das neun Monate lang ein Gegenstand der Neugierde der Londoner war. Man sah sich basselbe als eine große Merkwürdigkeit an, beschenkte ober verhöhnte die schmutig und verwildert aussehenden Fremden und begriff nicht, warum sie so massenhaft ihre Beimat verlassen hatten. Auch einige Bäubtlinge der Mohamf-Indianer, die eben damals in London verweilten, wurden nach der schwarzen Heide geführt, und als sie vernahmen, daß die armen Leute nichts verlangten als Land in Amerika, sollen sie geäußert haben, Acker und Wiesen wollten fie den Deutschen von ihren Sagdgründen geben, soviel fie nur haben wollten, ja sie sollen der Ronigin ein Thal Namens Schoharie ausdrudlich für die Deutschen geschenkt haben. Bon da an schwebte den Auswanderern das reiche und schöne Schoharie vor wie den Israeliten das gelobte Land. Der Aufenthalt auf der schwarzen Heide zog sich in die Länge, da es an Schiffen zur Überfahrt folcher Maffen fehlte; und es ist nicht zu verwundern, daß Bolt und Parlament über die ungeheuren Rosten zu murren begannen. Die Regierung beschloß daher, die Massen zu zersplittern, um fie los zu werden. Biele junge Leute murben veranlaßt, fich als Matrofen und Solbaten anwerben zu lassen; andere nahmen Arbeit in ben Bergwerken und Industrieorten; mehrere Taufend wurden nach Irland befördert, um dort die Webcreien

zu heben und zugleich bas protestantische Clement zu ftarten; die Ratholiken. welche nicht zum Protestantismus übertraten, wurden auf Rosten der Konigin nach Holland zurudgeschickt; mehrere Taufend starben im Lager; die Hauptmasse aber wurde nach Amerika hinübergeführt, ein Teil nach Nord- und Südkaroling, ein anderer nach Bennsplvanien, mehr als 3000 wurden bem Staat New-Nork zugeteilt und zur Ansiedlung am Hudson und Mohawk bestimmt. Dort wollte man vor allem die ungeheuren Waldungen zur Gewinnung von Schiffsharzen, wie Bech, Teer, Terpentin nugbar machen, für beren Zufuhr die englische Marine bisher fast ausschließlich auf Norwegen und die Ditseelander angewiesen war; sodann sollten die Deutschen als eine Art Schutmauer für die englischen Ansiedlungen gegen das Vordringen der Franzofen, damals Herren von Ranada, und gegen die Einfälle der Wilden verwendet werden. Es kam ein förmliches Abkommen zwischen der Krone und den Auswanderern zustande, durch welches diese sich verpflichteten, die ihnen vom Souverneur von New-Port zuzuweisenden Ländereien nach deffen Anweisung zu besiedeln und sich bort mit ber Gewinnung von Schiffsvorräten zu befassen. Sobald durch den Ertrag diefer Borrate die Borschuffe und Ausgaben getilgt sein wurden, welche die englische Krone für den Unterhalt der Auswanderer aufgewendet habe, bann follten fie bas ihnen zugewiesene Land, und zwar 40 Acter für jede Berson, als freies Eigentum behalten und überdies eine namhafte Beihilfe an Geld und

Werkzeugen für die Sinrichtung ihrer Landwirtschaft geschenkt erhalten.

Mit frischem Mute fuhren nun unsere Schwaben und Pjälzer auf 10 Schiffen von London ab. Sie sollten bald harte Broben bestehen. Auf der Uberfahrt ftarben etwa 470 am Schiffsfieber, ein Beweis, wie schlecht die Einrichtungen, wie dichtgedrängt die Auswanderer gewesen sein muffen. Als sie in New-York ankamen, wagten die Behörden aus Furcht vor ansteckenden Krankheiten nicht, fie in die Stadt zu laffen und brachten fie vorläufig auf der Gouverneursinsel unter. Auch dort starben noch 250. Die Überlebenden hofften nun auf eine Unfiedlung am Mohawt, einem Nebenfluß des Hubson; bort lagen jene Jagdgrunde der Indianer, dort jenes Schoharie, ein Seitenthal des Mohawt. Der Gouverneur Hunter aber fand es für gut, sie am Hudson selbst, etwa 100 engl. Meilen oberhalb New-Port anzusiedeln, wo er ausgedehnte Grundftude von einem jener großen englischen Grundbesitzer erworben hatte, denen nach Art der altenglischen Feudalverhältnisse weite Landstriche verliehen worden waren. Diefer Grundherr, Namens Livingstone, übernahm dafür die Berpflegung der Ansiedler und zwar die der Erwachsenen zu je 6, die der Kinder zu je 4 Bence täglich. hier waren nun unsere Landsleute in die schlimmsten Hände gekommen. Livingstone war ein schlauer, habsüchtiger, gewissenloser Mensch, und hunter war nicht der Mann, die Ansiedler vor deffen Rucksichtslofigkeit zu schützen. Bon niederer Geburt, als Apothekerlehrling seinem Herrn entlaufen, im Heer durch Tapferkeit und Heirat emporgefommen, war Hunter ohne Berftandnis für ben ungewohnten Wirkungsfreis, behaftet mit dem ganzen Hochmut des Emportominlings, der nach oben in Unterthänigfeit ersterbend, auf seine Untergebenen mit Verachtung herabsieht und namentlich die Angehörigen einer fremden Nationalität wie Parias behandelt. Diefe Bevormundung der Rolo= nisten von oben herab war ein grober Miggriff; benn barin liegt bas Geheimnis des Erfolges jeder Unfiedlung, daß der Auswanderer fich auf seine eigene Kraft stütt, auf seine eigene Verantwortlichkeit hin, wenn auch auf Umwegen sein Gedeihen sucht und endlich findet; er tritt unerschrocken ben Hemmnissen einer unbezwungenen Natur entgegen, aber er will von feinen Schranken gehemmt, von keinem Herrn befehligt sein. So hatten auch unsere Kolonisten drüben vor

allem unbeschränkte Freiheit der Bewegung zu finden gehofft; statt dessen sollten sie sich eine strenge, militärische Aussiche Aussichen Lassen. Dazu war die ihnen auserlegte Arbeit keineswegs nach ihrem Sinn. Sie waren Bauern, Weinsgärtner, Handwerker, aber von Pechsieden und Theerschwelen verstanden sie nichts. So war der Gouverneur mit dem erzielten Gewinn wenig zusrieden. Noch unzufriedener waren die Kolonisten; die Verpslegung, von Ansang an schlecht, wurde immer knapper. So brach denn im Friihjahr 1711 die Emspörung in hellen Flammen aus. Die Ansieder weigerten sich weiter zu arbeiten, und verbanden sich durch einen Eid, zu einander zu stehen und auf eigene Faust nach Schoharie zu ziehen, ja sich nötigensalls mit Gewalt einen Weg dahin zu bahnen. Der Gouverneur eilte auf die erste Kunde von der Rebellion mit Truppen herbei, nahm ihnen alles weg, was sie an Wassen hatten, und stellte sie, nachdem er sie mit harten Worten als Dienstknechte und Zwangssarbeiter angelassen hatte, nun erst recht unter die sass schrenktenlose Militärs

herrschaft ihres Beinigers Livingstone.

Der schwähische Bauer kann viel ertragen; ist aber seine Geduld einmal zu Ende, so weiß er auch fraftig zu handeln. Das beweisen unsere Lands= leute am Hubson, beweist besonders einer von ihnen, der hervorragendste, Joh. Ronrad Beifer. Er war gleich feinem Bater und Grofvater Schultheiß in Großafvach Da. Badnang gewesen und mochte etwa 45 Jahre alt sein, als er fich entschloß, mit Frau und acht Kindern auszuwandern. Er verkaufte Haus und Hof für 675 fl., erhielt aber nur 75 fl. bar und verließ Groß-afpach am 24. Juni 1709, um sich jenem Auswanderungsstrom nach London und der neuen Welt anzuschließen. Fortan erscheint er als der Flihrer seiner Landsleute. Es find nur noch Schilderungen feiner Gegner über ihn vorhanden; er felbst hatte nötigere Dinge ju thun, als feine Erlebnisse zu schreiben; aber felbst aus den Anklagen seiner Feinde tritt uns überall ein terniger, fraftiger Charafter entgegen, der sich keinem Unrecht beugt und lieber untergeben will, als sich stumm unterwerfen, eine echt schwäbische Bauernnatur, wahr und ehrlich, treu und bieder, aber auch schroff und eckig, ja hartnäckig und quer-köpfig. Bitter beklagt sich über ihn der Gouverneur: "Weiser ist der Rädels= führer in dem Aufstand, den ich mit bewaffneter Hand dampfen mußte"; "die Unfiedler waren zufrieden, wenn Beiser nicht immerfort sie aufhete, wenn er nicht immer an der Spipe rebellischer Banden ftunde." In der That wußte Beijer feine Landsleute zu bewegen, das unerträgliche Joch abzuschütteln, den Hubson zu verlaffen und nach Schoharie zu ziehen. Mur 63 Familien blieben zurück, deren Nachkommen noch heute auf der ihnen ursprünglich verliehenen Scholle wohnen. Ihre Namen sind zwar amerikanisiert, verraten aber noch immer schwäbische Abstammung, z. B. Coon (Kuhn), Snyder (Schneider), Clyne (Klein), Shutts (Schütz), Shoemaker (Schuhmacher), Smith (Schmidt), Freats (Fris), Fox (Fuchs), Black (Schwarz), White (Weiß), Weaver (Weber), Carpenter (Zimmermann), u. a.

### Ansiedlung in Schoharie.

Schoharie heißt eines der fruchtbarften Thäler der Union, nach dem Fluß, der es durchzieht, einem Zufluß des Mohawk, etwa 30 engl. Meilen westlich von Albany. Dorthin schickten unsere Kolonisten am Hudson im Iahre 1712 sieben mutige Männer als Kundschafter, um mit den Indianern zu unterhandeln. Diese nahmen die Abgesandten freundlich auf und gewährten ihre Bitte um Land mit der Bemerkung, sie hätten längst das Land der Königin

Anna ausdrücklich zur Ansiedlung der Schwaben geschenkt. Freudig bewegt burch diese Botschaft verließen 150 Familien ohne Erlaubnis des Gouverneurs/ die Ansiedlung am Sudson und begannen unter der Führung von Beiser, Fuchs, Gerlach, Sartmann, Schmidt, Lauer und Kneistern ben Marich. Drei Fuß hoch lag ber Schnee, als sie in 14tägiger Wanderung ihren Bfabfindern folgten. Ihre geringen Sabseligfeiten trugen fie auf dem Rucken; denn wollten fie nicht als Diebe verfolgt und gurudgebracht werden, so mußten fie Werkzeuge und Hausgerät, als vom Gouverneur geliehen, zurücklaffen. Im Thale angelangt, errichteten fie robe, nur gegen die aukerste Ralte Schut ge= mährende Holzhütten. Brüderlich teilten die Indianer ihre Vorräte mit den Untommlingen, welche ohne ihre Hilfe verhungert waren. Sobald ber Schnee schmolz, wurde das Feld bebaut; statt eines Pflugs bediente man sich großer Sicheln; in Scheneftady wurde ein Scheffel Beizen gekauft und 19 engl. Meilen weit von dem Käufer nach Schoharie getragen; Kleiber wurden aus Sirichfellen bergestellt, welche die Indianer schenkten; zur Anfertigung von Mügen bediente man sich der Belze von Bibern und Füchsen; später wurde ein Pferd gekauft, das der Reihe nach von den Ansiedlern je einen Tag benützt wurde. So vergingen einige harte, mühevolle Jahre. Aber die Arbeit trug Früchte. Bener erste Scheffel Weizen brachte 83, und 40 Jahre später fandten Die Unfiedler schon 36 000 Scheffel jährlich auf den Martt nach Albany. Run fingen auch verschiedene Handwerker an, ihre Kunft auszuüben. Der erste Schufter war W. Diez, der erste Schneider J. Busse, ein Hutmacher verdrängte die Belgmugen durch jene großen, dreiedigen Sute, die wir noch heute an unfern schwäbischen Bauern bewundern. Die Kolonie blühte immer mehr, und allmählich erhoben sich sieben schmucke Dörfer: Weisersdorf, Hartmannsdorf, Juchsdorf,

Gerlachsdorf, Schmidtsdorf, Aneisferndorf und Brunnendorf.

Gewonnen hatten unsere Landsleute das gelobte Land, aber es fam nun darauf an, ob fie es auch wurden behaupten konnen. Der Gouverneur konnte es nicht verwinden, daß fie ohne feine Erlaubnis weggezogen waren, und benütte die erste Gelegenheit, seinen Groll auszulassen. Auf die Beschwerde eines hollandischen Farmers, der sich in seinem Besitzrecht verletzt glaubte, wurde ein Berhaftbefehl gegen Beiser erlassen, in welchem bieser "ein Seiner Majestät zur Arbeit verpflichteter Knecht" genannt war. Allein der Befehl blieb unvollstreckt, niemand magte, Weiser festzunehmen. Bald barauf verlieh hunter fraft seiner königlichen Bollmacht sieben englischen und hollandischen Kolonisten, unter benen wieder der verhängnisvolle Livingstone uns begegnet, eben jenes von unfern Landsleuten besiedelte Land. Als aber die Grundherren einen Bevollmächtigten schickten, um wegen des Pachtzinses zu verhandeln, wurde er mit Drohungen vertrieben, und der Gerichtsbeamte, der mit neuen Berhaftbefehlen erschien, ward von den Beibern der Bauern übel zugerichtet: er wurde niedergeschlagen, burch die Pfüpen der Stragen geschleift, auf einen Zaunpfahl gesest; mit zwei gebrochenen Rippen und einem ausgeschlagenen Auge froch der Armste, so gut er konnte, nach Albany zurück. Jest machte Hunter Ernst. Er befahl, daß von jedem Dorf je drei Bauern, darunter Weiser, vor ihm in Albany erscheinen follten. Die Rolonisten gehorchten und wurden vom Gouverneur mit der Drohung empfangen, er werde sie sofort wegen Ungehorsams zur Berantwortung ziehen und Beiser hängen lassen. Als dieser im Lauf der Berhandlung den König von England erwähnte, unterbrach ihn Hunter ärgerlich: "Was König, was England", und der anwesende Livingstone fügte, auf ben Gouverneur deutend, hinzu: "Hier ift Guer König". Schließlich verbot ber Gouverneur den Ansiedlern, bis zur Entscheidung die Acker zu bestellen und

drohte, diejenigen, welche sich mit den Grundeigentümern nicht einigen würden, mit Gewalt vom Lande zu entfernen. Mit den Worten: "Was gesagt ift, ist

gesagt", kehrte er ben Deutschen ben Rücken.

Da entschloß sich Weiser, die Sache in Berson dem König vorzutragen. Beimlich schiffte er sich mit zwei Genoffen in Philadelphia ein. Es eraina ihnen schlimm genug auf ber Fahrt. Sie fielen in die Hande von Seeraubern und wurden all ihrer Habseligkeiten beraubt; Beiser wurde sogar dreimal an den Mastbaum gebunden und jämmerlich geschlagen, um noch mehr Geld von ihm zu erpressen. Endlich in London angekommen, waren sie ohne alle Mittel, wanderten daher in den Schuldturm und fagen ein Jahr lang, bis das Lösegeld von Schoharie eintraf. Und als fie schließlich bem Ministerium ihre Beschwerde unterbreiten konnten, da erschien Hunter, der inzwischen abberusen worden war, auf dem Plat, stellte die Unfiedler als unzufriedene Aufwiegler hin, und die Abgesandten mußten unverrichteter Dinge abziehen. Immerhin aber trug ihr mutiges Auftreten dazu bei, jenen Grundherren eine gutliche Beilegung der Sache erwünscht zu machen, und so kam ein Vertrag zwischen ihnen und den Anfiedlern zustande, wonach letteren gegen einen geringen Kachtzins ber Fortbesit ihres Landes gesichert wurde. Damit kehrte ber Friede wieder und eine naturgemäße, geordnete Entwicklung.

Nur ein Mann wollte sich der neuen Ordnung der Dinge nicht andequemen, Konrad Weiser. Er sei, sagte er, nicht nach Amerika gegangen, um sein Haupt unter die Knechtschaft zu beugen, hoch und stolz wolle er den Nacken tragen, wie es einem freien Mann gezieme. So entschloß er sich zur dritten Auswanderung. William Penn's großes Aspl der Freiheit war es, wohin er seine Schritte lenkte. An der Spitze von 60 Familien brach er aus, diesmal von einem langen Zug von Pferden, Vieh und Hausrat begleitet. Ein Indianer machte den Führer dis zum Susquehannah. Hier wurden Boote und Flöße gebaut, Kinder und Frauen eingeschifft; Männer, Pferde und Vieh sonien — erreichten. In der Nähe des heutigen Womelsdorf am Tulpehoken ließ sich Weiser mit den Seinigen nieder und sand endlich nach den Stürmen des Lebens den wohlverdienten Hafen der Ruhe und Freiheit. Seine Niederslassung wuchs dalb zum blühenden Gemeinwesen heran, und noch über 20 Jahre verbrachte dort Weiser, rastlos thätig dis zum letzten Augenblick; umgeben von Kindern und Enkeln starb er 1746 in einem Alter von sast 20 Jahren.

### Ansiedlung am Mohawk.

Die Reise Weisers nach London war doch nicht ohne gute Folgen gewesen. Dem englischen Ministerium war durch seine Beschwerde die Bedeutung der deutschen Einwanderung klarer geworden als durch die Berichte der Gouverneure. Es sandte daher an den neuen Gouverneur in New-York, Burnet, einen einsichtigen, wohlwollenden Mann, gemessene Besehle, den Deutschen, die noch kein Land erworden hätten, solches überall da anzuweisen, wo es ihnen vorteilschaft erscheine. An Zuzug sehlte es nicht. Im Jahr 1717 sand eine zweite Massenawanderung aus Württemberg statt, die sich allerdings größtenteils Philadelphia zuwandte, zum Teil aber auch New-York. Alls diese Ankömmlinge nun um Land am Mohawt baten, gab Burnet diesem Wunsch nach unter der Bedingung, daß die Niederlassung wenigstens 80 engl. Meilen westlich von Albany angelegt werden solle, um dadurch die Grenze wieder eine Strecke weiter nach Westen vorzuschieben. Die Einwanderer verhandelten mit den

Indianern, und diese übertrugen ihnen ohne jede Gegenleiftung und aus feinem anderen Grunde, als weil sie ohnehin Land genug hatten und ihnen zur Gewinnung ihres Lebensunterhalts behilflich sein wollten, einen Landstrich, ber von dem heutigen Little Falls aus etwa 24 Meilen nach Westen am Ufer des Mohawk fich hinzieht, ohne bestimmte Grenze nach Norden und Siiden. Der Gouverneur gab seine Zustimmung und setzte fest, daß jede Person 100 Acker erhalten sollte. 39 schwäbische und pfälzische Familien machten sofort davon Gebrauch; wir finden darunter die Namen: Weiser, Sohn des oben genannten, Ropp, Reichard, Schmidt, Spies, Wagner, Werner, Kern, Schuhmacher. Bald kamen 60 weitere Familien: Beder, Groß, Reller, Fink, Frey, Fuchs, Gerlach, Pfeiffer, Erhard u. f. w., und allmählich erstreckte sich eine ganze Rette von Unfiedlungen langs dem Fluß, von der Mündung des Schoharie in den Mohawk 40 engl. Meilen weit nach Westen; um die Mitte des Jahrhunderts waren bort 500 Häuser mit einer Gesamtbevölkerung von etwa 3000. F. Rapp nennt bieses Mohawkthal eine ber reizendsten und malerischsten Landschaften in dem an Naturschönheiten so reichen Staat New-York. "Der Fluß rauscht und schäumt wild über Felsen dahin; oft treten die Felsen so dicht an den Fluß heran, daß kaum Kaum übrig bleibt für die Straße; dann aber schweift der Blick über grüne Wiesen und fruchtbare Ackerfelber. Mit jeder Windung des Flusses thut sich dem Beschauer ein neues Bild auf, das eine wetteifert mit dem andern an schroffer, wilder, romantischer Schönheit, an idhllischem Reiz und fräftigem Behagen; aber in ihrer Art find sie alle schön." Damals freilich, als unsere Landsleute sich bort niederließen, war das Thal noch eine un= gebrochene Wildnis, aber bald verwandelte es sich durch ihren Fleiß in einen blühenben Garten. Auch ein Kirchlein wurde gebaut — im Jahre 1739 in Stone Arabia, ober wie der Schwabe jagte in "Stonerabe", und eine Schule errichtet; der erste Lehrer hieß H. Heiß; erft 1782 tritt dort der erste englische ! Lehrer auf, bis dahin war der Unterricht ausschließlich deutsch gewesen.

Dauernde Ruhe war jedoch den Ansiedlern nicht gegonnt. Kaum be-gannen sie sich der Früchte ihres unverdrossenen Schaffens zu erfreuen, als der sauer errungene Wohlstand durch Krieg bedroht und teilweise mit roher Faust zerstört wurde. Der öfterreichische Erbfolgefrieg warf auch auf die neue Welt seine bufteren Schatten; 1744/48 wutete bier ber fogenannte "König Georgs Krieg" zwischen Englandern und Franzosen. Gine große Gefahr brohte ben Ansiedlern am Mohawt, als der mächtige Stamm der Frotesen auf Seiten der Franzosen trat und sie ihren Kriegsruf durch Wald und Feld erschallen ließen. Zum Glück gelang es Konr. Weiser, Sohn bes oben genannten Weiser, durch kluge Verhandlungen die aufgeregten Indianer zu befänftigen und die Gefahr abzuwenden. Tropdem kamen vereinzelte Überfälle vor, und die Unsicherheit war so groß, daß die Häuser im Thal so gut als möglich befestigt wurden, und ber Bauer mit dem Gewehr aufs Felb gieng. Schlimm hauften die Franzosen, als sie 1746 bis nach Albany vordrangen, plündernd und mordend. Ein mertwürdiges Geschick für unsere Landsleute! Von Deutschland waren sie in das Mohawsthal geflohen, um den Mißhandlungen der Franzosen zu entgehen, und dort im fernen Westen hatten sie womöglich noch Graufameres von dem Erbfeind zu erdulden. Der Nachener Friede von 1748 machte auch den Feindseligkeiten in Amerika ein Ende, aber nur für kurze Zeit, benn 6 Sahre später schon brach ber große Entscheidungstampf zwischen Franzosen und Engländern um die Herrschaft über Nordamerita aus.

Während die Engländer die öftlichen Küstenländer beherrschten, hatten die Franzosen ihre Ansiedlungen über den Norden verbreitet und weit nach Westen

vorgeschoben. Französische Glaubensboten hatten das Kreuz durch die Wildnis getragen, vom Lorenzo bis zum Miffiffippi, und von da bis zum Golf von Merito. Ihren Spuren folgten die französischen Händler, und an geeigneten Stellen legten Offiziere Forts an und pflanzten das Lilienbanner auf. So bildete sich eine Rette französischer Bosten von Montreal bis Reu-Orleans. Diefe Unfiedlungen im Ruden ber Englander erwedten fruh beren Gifersucht: diese steigerte sich bei jedem weiteren Bordringen der Franzosen und führte schließlich zum Krieg im Jahre 1754. In den erften Sahren hatten die Un= siedler am Mohawt Ruhe. Aber nur zu sehr gaben sie sich dem Gefühl der Sicherheit hin. Ganz unvorbereitet wurden sie 1757 von Franzosen und Indignern überfallen. Die feindliche Schar fam unbemerkt bis in die Nähe von German Flats, verbarg sich im Walbe und fiel in der Nacht über die Anssiedler her. Mit wildem Kriegsgeschrei brachen die Indianer in die Häuser, riffen bie Schlafenden aus den Betten, ftalpierten die Manner, Beiber und Kinder und trieben die, welche dem ersten Angriff entronnen waren, ins Freie. wo die Franzofen die Arbeit ihrer wilden Bundesgenoffen fortsetten und alle miedermetzelten, die nicht schnell genug entfliehen konnten. Die Säuser wurden niedergebrannt, die Pferde mitgenommen, das Bieb getotet ober weggetrieben. 1758 erfolgte abermals ein Angriff; aber diesmal war man vorbereitet und schickte die Angreifer mit blutigen Köpfen heim. Noch mancher Kampf war zu bestehen, noch manche tapfere That wurde vollbracht, auch mancher Verluft er= Litten, bis der Friede von Bersailles 1763 Kanada an England übergab. Da feierten auch die Ansiedler am Mohawk das Friedensfest und gaben sich der Hoffnung hin, daß endlich die Tage der Ruhe gekommen seien.

Zwölf Jahre verflossen im Frieden, als durch die stillen Thäler bes Mohawt und Schoharie die Trommel des Aufruhrs zu den Waffen rief. Gleich beim Beginn bes Unabhangigfeitsfrieges 1773 erflarten bie Farmer, "es sei ihr fester Entschluß, alle vom Kongreß empfohlenen Magregeln zu unter= stüßen und auszuführen, und frei zu sein oder zu sterben". In den zwei ersten Kriegsjahren blieben ihre Ansiedlungen verschont. Als aber 1775 ein Ginfall ber Englander von Ranada her in den Staat New-Port drohte, wurde die Miliz organisiert. Hertheimer, ein geborener Pfälzer, übernahm das Obertommando; unter feinen Offizieren befanden sich: Braun, Borft, Diez, Frant, Fuchs, Stahl, Weber, Werner, Schmidt, Bolz u. a. 1777 erfolgte der Angriff auf bas Mohawkthal, und es kam zu jener blutigen Schlacht von Driskanh. Unter den ungunftigften Berhaltniffen wurden die deutschen Bauern vom Feinde überrascht, aber ihre Hartnäckigkeit und ihr Belbenmut verwandelte die anfängliche Nieberlage in einen Sieg, ber zwar teuer erkauft wurde, aber als ber erste Triumph ber republikanischen Baffen im Norden, als ber erfte Hoffnungsschimmer freudig begrüßt wurde. Bon ba an greifen die Deutschen am Mohamt nicht mehr in die große triegerische Bewegung ein. Dagegen leiben fie fortan um fo mehr durch feinbfelige Raubzuge ber Indianer. Die englische Regierung fette 1778 einen Breis für jeden amerikanischen Stalp aus. Infolge biefer barbarischen Magregel wurde ber Grenzfrieg zu einer graufamen Megelei. Mancher Ansiedler fand, wenn er abends nach Hause kam, seine ganze Familie abgeschlachtet, und die Indianer pflegten die erbeuteten Stalpe auf Staben auszuspannen und zu trocknen, schickten sie bann ben Englandern und erhielten dafür ihren Lohn. Es ist erschütternd zu hören, wie ganze Familien untergingen, 3. B. die Diez und Wiedmann, ober wie das schönste Mädchen des Thals, Katharina Merkle, aus reinem Mutwillen erschossen wurde, und selbst der die Unthat verübende Indianer, im Begriff, ihr den Stalp auszuschneiden, von

ber jugenblichen Schönheit gerührt, von Reue ob bes ruchlosen Mords erzgriffen wurde. Aber in ihrer Zähigkeit bildeten die schwäbischen Bauern den starken Wall, an dem die Einfälle der Indianer abprallten, und — wie F. Kapp schreibt — "ohne die Tüchtigkeit der Männer am Mohawt und Schoharie wäre wohl schwerlich der endliche Sieg errungen worden, der auch ihnen reichen Segen spendete und die Söhne der diensthlichtigen Knechte des Königs von England zu freien Bürgern der amerikanischen Republik erhob." Freilich als der Friede kam, 1783, ruhte mehr als die Hälfte der waffensähigen Bevölkerung der Thäler unter der Erde, und die ganze Landschaft war in eine Wüste verwandelt. Aber die Überlebenden machten sich frisch ans Werk; Zuzüge aus der Heimat füllten die Lücken aus; die zerstörten Dörser wurden wieder aufsgebaut; neues Leben blühte aus den Kninen, und Wohlstand und Zufriedensheit kehrten wieder ein in den fruchtbaren Thälern des Mohawk und Schoharie.

### 2. Württemberger in Bennfylvanien.

Im Jahre 1681 erhielt William Benn an Zahlungestatt von der englischen Regierung eine Strecke Land in Nordamerika, nördlich von Mary-land, westlich vom Delaware. Sobald der König Karl II. diese Verleihung bestätigt hatte, veröffentlichte 28. Benn, ber sich schon längst mit bem Bebanken getragen hatte, in Amerika eine Bufluchtsstätte für verfolgte Religionsgesellschaften zu errichten, eine kurze Beschreibung ber neuen Proving "Pennsylvanien". Die Schrift, die auch in deutscher Übersetzung erschien, erregte namentlich in den frommen Rreisen Deutschlands großes Auffehen; um fo mehr, als Penn selbst schon wiederholt — 1671 und 1677 — Deutschland bereist hatte, um für die Sette der Quäter Anhänger zu gewinnen. Seine Mühe war von Erfolg gefrönt. Bereits im Sommer 1683 segelten 13 Familien aus Crefeld über den Dzean und begannen unter der Leitung des Frankfurters Paftorius, etwa 6 Meilen von Philadelphia entfernt, sich Wohnungen zu errichten. Das war die "Deutsche Stadt", the German town, die erste Beimftätte, die fich Deutsche auf dem westlichen Kontinent bereiteten. Den ersten 13 Familien folgten andere; es waren ihrer etwa 50, als die Feldmark — 5700 Acter — im Jahre 1689 geteilt und unter den Ansiedlern verlost wurde. 1691 erhielt Germantown städtische Gerechtsame, hatte bis 1707 Bürgermeister und Stadtrat eigener Bahl mit dem Insiegel bes Trifoliums: auf einem Blatt ein Beinstock, auf dem andern eine Flachsblume, auf dem dritten eine Weberspule, mit der Inschrift: Vinum, Linum et Textrinum. Lange Beit blieb Germantown für die beutschen Ginwanderer die erfte Raftstätte nach ihrer Ankunft in der neuen Welt und der Mittelpunkt ihres Verkehrs.

Sehr frühe fanden sich auch Ansiedler aus Württemberg ein, vor allem durch religiöse Beweggründe zur Auswanderung veranlaßt. Sin Pfarrer Ludwig Bronnquell aus Löchgau, welcher sich in I. Böhmes Schriften vertieft hatte, wurde nach 20 jährigem Streit mit den Kirchenbehörden wegen seiner mystischen Richtung 1679 aus dem Amt entlassen; er gewann Anhang, darunter den Diakonus I. I. Zimmermann aus Bietigheim, der das Ende des "Kirchenbabels" auf 1694 prophezeite und 1684 ebenfalls entlassen wurde. Dieser wandte sich mit seinen Anhängern nach Hamburg und Rotterdam und war eben im Begriff, sich nach Philadelphia einzuschiffen, als er starb. Seine Familie und Anhänger aber fanden Unterstützung bei den Duäsern und kamen zu diesen nach Pennsplvanien, wo sie freundlich aufgenommen wurden. "Die Leute erweisen und — so schrieb einer nach Hause —

große Liebe; einer schreite uns 175 Acer Land, eine Stunde von Germantown, und wir fangen an, uns ein Haus zu bauen." Einige Zeit nachher erregte ein Frantsturter Sporergeselle, Rosenbach, von Heilbronn aus Aufsehen im Lande. In der Meinung, besondere Erleuchtung zu haben, durchzog er das Herzogtum, hielt überall Erbauungsstunden, fand unter allen Ständen Anhänger, erregte aber solche Unsruhen, daß die Regierung ihn des Landes verwies. Unter seinen Anhängern waren auch Geistliche, so der Diakonus Emelin in Herrenberg, der 1706 entsetzt wurde, und der Pfarrer Gruber in Hosen, ein geborner Stuttgarter, der sich 1706 nach Schwarzenau zu den Inspirierten begab und von da nach Bennsylvanien.

Bon jest an wird die Bahl berer immer größer, die in dem Lande der "Freiheit und der Bruderliebe" eine neue Heimat suchten und fanden. Dorthin vor allem wandte sich die zweite Massenauswanderung aus Württemberg im Jahre 1717, und fast das ganze Jahrhundert hindurch blieb die Auswanderung nach Bennsulvanien im Gang. Wie ftart sie im ganzen war, läßt fich auch nicht annähernd bestimmen. Ein 1880 in Philadelphia erschienenes Buch von 3. D. Rupp giebt nach amtlichen Quellen eine Zusammenstellung der Schiffe und Baffagiere, die in den Jahren 1727 bis 1776 in Philadelphia gelandet find; es find über 30 000 Namen angeführt, darunter eine große Zahl echt schwäbischer Ramen, meistens aber sind in den Liften Württemberger und Bfälzer nicht auseinandergehalten, beibe zusammen bilden ein überaus startes Rontingent ber bortigen Ginwanderung, in den Jahren 1727/30 2450 Bersonen, 1731/40 13200 und in den folgenden Jahrzehnten steigt die Bahl noch beträchtlich. 1757 wanderten 6000 Württemberger auf einmal nach Amerika, meist nach Pennsplvanien; 1759 kamen dort gegen 22 000 Württemberger, Pfälzer und Badener an; 1782 fand abermals eine Massenauswanderung aus Württemberg vor allem nach Bennfylvanien statt.

Die württembergische Regierung war dieser Bewegung gegenüber nicht Zwar verbieten konnte sie die Auswanderung nicht, denn schon im unthätig. Tübinger Bertrag von 1514, unserer altesten Magna Charta, ift bas Recht des freien, d. h. sportelfreien Abzugs gewahrt; aber durch ein Restript von 1709 wurde vor der Auswanderung gewarnt und der Kauf von Gütern der Wegziehenden verboten; ein neues Restript von 1717 wandte sich gegen die Auswanderung nach Pennsylvanien und nach Karolina. Die Lanbschaft stellte 1782 dem Herzog Rarl vor, daß die stets ungehört verhallenden Beschwerden über das Militar=, Forst= und Jagdwesen so viele aus dem Lande treiben. Der Herzog seinerseits erließ wiederholt 1782 und 1792 strenge Soifte, "die Auswanderungsluftigen ernstlich zu verwarnen, wohl zu überlegen, ob es rätlich sei, das im Vaterland genießende viele Gute gegen die im Ausland ihnen zwar zusichernde, aber höchst ungewisse und unwahrscheinliche Vorteile zu vertauschen . . . " Auch persönlich suchte Herzog Karl auf die Leute einzuwirken, indem er sie am Audienztage kommen ließ und ihnen die eindringlichsten Bor= stellungen machte. Aber alle Warnungen verhallten im Winde, alle Erlaffe blieben ohne Wirkung. Und doch fanden gar viele jenseits des Ozeans das

erträumte Glück nicht. Schon die Reise war höchst mühevoll.

Eine höchst anschauliche Schilberung einer Amerika-Reise jener Zeit hat eine Württembergerin entworfen, die im Jahre 1786 von Herrenberg nach Amerika ging, um ihren wenige Jahre zuvor dorthin ausgewanderten Gatten zu besuchen, die Verhältnisse daselbst kennen zu lernen und allenfalls die Kinder nachkommen zu lassen oder zu holen.\*)

<sup>\*)</sup> herr Gemeinberat Lotter in Stuttgart hatte bie Gute, bie betreffenben Familiens papiere uns zur Berfügung zu stellen.

Rach allerlei kleinen Abenteuern ift bie Reisende wohlbehalten in Rotterbam angekommen, wo fie ein treffliches Unterkommen findet, und entgeht mahrend ihres gehntagigen Aufenthalts bafelbit gludlich ber Nachstellung eines "Seelenverkaufers", eines wurttembergischen Kaufmanns. Ihr Wirt hat ihr endlich ein nach Philadelphia bestimmtes Rottersbamer Schiff ausgeforscht; die Uberfahrtstoften im Betrag von 100 fl. verschlingen jedoch ihre Baricaft bis auf 18 Bagen, bie fie für bie häusliche Einrichtung auf bem Schiffe bollends aufwenden nuß. "Mit bebendem Fuß" — so erzählt die Frau — "und un-beschreiblichen Empfindungen betrat ich das Schiff. Alle Passagiere waren versammelt; es waren meift Bauern und Sandwertsleute mit ihren Familien. Der Rapitan ließ mir bie Bahl, in welcher Rajute ich mein Logis nehmen wollte, ich faßte beswegen alles icharf ins Auge und gog endlich gu einem Zimmermann, ber mit feinem Weibe und gwei Rinbern auf bem Schiff war und burch feine ehrliche Miene mir Zutrauen eingeflößt hatte. Nach einigen Stunden brachte mir der Roch ein Butterbrod, bas aber nicht geeignet war, Appetit zu machen. Sein Anblick schon war ekelerregend, benn die Butter war voller Haare, Geruch und Geschmad mar noch häßlicher. Ich bachte, wenn es mit der Butter jest schon so steht, wie wird es erst am Ende der Reise werden; hier konnte ich zugleich meine Zähne am Bumpernidel versuchen. Des Abends martete ich lange auf ein Nachteffen, aber bergeblich, ebenfo vergeblich als bes andern Morgens auf ein Frühftud. Man fagte mir, bag man auf bem Schiffe nur bes Mittags zu effen befomme, und wer etwas Beiteres verlange, felber bafur zu forgen habe. Und ba ich nun bas Schiffstraftament fah heute Erbien, ohne Fett, voll von Burmern, morgen ebenfo abicheuliche Gerfte, übermorgen wieber Erbsen, und so fort, jeben Tag einen Schoppen Baffer und ben Schiffszwiebact ba fah ich erft ein, warum die andern fo viele Lebensmittel mit fich geschleppt hatten, und mir wurde bange, daß ich von allem entblößt war. Der Zwieback verdient noch besondere Erwähnung; wir bekamen wöchentlich 6 Pfund. Das waren lauter Stücke, fcmarz, ohne Geruch und Geschmad wie eine Erbicholle, und fteinhart. Ich wußte lange nicht, wie ich dem Ding beitommen follte, bis endlich Hunger und Not allen Etel überwand und mich beißen und tauen lehrte. Oft feuchtete ich ihn mit Baffer an, um ihn weicher zu machen; ich versuchte bies auch einmal am Feuer, aber ber Rapitan untersagte es uns ftreng, weil es augenblictliche Rrantheit zur Folge habe, und ich fab auch, bag ber Zwiebad, fobalb er warm wurbe, von Burmern wimmelte, welches baber tam, bag ber übrig gebliebene auf bie nachfte Reise wieber mitgenommen und nie weggeworfen wirb, und follte er 100 Jahre alt werben. So wenig burfte man unfer Effen bei Licht befehen. Noch 10 Tage lag das Schiff still vor Rotterbam, während man das Schiff vollends aus= ruftete und Waren einlub. Der Rapitan, ein noch junger Mann von ungefahr 36 Jahren, lang gewachsen und von iconer Bilbung, war anfange fehr begierig, gu feben, wie mir bie Schiffetoft gusage; wie ich baber bas erstemal mich mit meinen ungeschmalzenen, von Burmern wimmelnben Erbfen wurgte, fah ich ihn von ferne boshaft lachend mir gufeben. Da er fah, bag ich ftriden tonnte, gab er mir auf, ein Baar Strumpfe für ihn gu ftriden, wobei ich meinen größten Fleiß anwandte. Ich bekam zur Belohnung eine Bouteille fremben Beins. Biewohl ich als feine große Freundin bes Beins gerne etwas anderes angenommen hätte, so stellte ich mich boch zufrieben, um ihn nicht zu erzürnen, machte aber sogleich mit bem Schiffstoch einen Attorb, bag er mir fur biefe Bouteille einigemale von ben Bohnen bringen follte, bie bie Schiffsmannschaft betam. Ginmal ging bies an, als aber ber Roch mir wieder Bohnen bringen wollte, vertrat ber Rapitan ben Beg und berbot ihm bei icarfer Strafe, einem Paffagier etwas anderes zuzutragen, als was ihm gehöre. Bon ba an hörte bie Bohnenspenbierung auf.

Am zehnten Tage lichtete man die Anker, ließ sie aber nicht weit davon schon wieder fallen, und wir lagen wieder 14 Tage still, — warum? weiß ich nicht; vielleicht um Baffagiere zu erwarten. Auf einem wilden Waffer, der "tolle Hund" genannt, warf der Kapitän Anker, aber nur einen, die Gewalt der Wellen riß diesen nach dem sechsten Tage ab und warf uns auf eine Sandbank. Dies geschah, während ich schließ; als ich erwachte, hörte ich das Schlagen der Wellen, das Toben des Sturmes, das Schreien der Schisselute, und sah alles in Angst und Verwirrung. Ich ließ aufs Verdeck, ward aber sogleich wieder hinabgewiesen. Der Kapitän rief alle Mannsleute zum Arbeiten herauf und befahl, daß alle Beibsleute in ihren Kajüten bleiben sollten. Während wir hier unser Schicksal mit Zagen erwarteten, strengte sich die Schissmannschaft vergeblich an,

bas Schiff loszubringen. Da bie Not mit jebem Augenblick wuchs, so rief ber Kapitän einen Lootsen herbei; in einer Stunde hatte bieser bas Schiff flott gemacht, wie? weiß ich

nicht, benn ich ftat voller Tobesangft in meiner Rajute.

11m diefe Beit riß die Seetrantheit unter ben Paffagieren ein. Allen warb fterbens= übel; ich tonnte mich taum noch auf ben Beinen halten. Unter ben Baffagieren befand fich auch ein Bauer Namens Grug mit Beib und Rindern, man nannte fie nur bie "Schiffs-Apollonia", febr rechtichaffene und gottesfürchtige Leute. Diefe Grugin besuchte mich und fragte mich, warum ich mich gar nicht mehr feben laffe; ich klagte ihr, bag es mir gu Tobe übel fei. Sie lief fogleich jum Rapitan und fagte ihm: "Der Frau bo brunte fei's fo maih, man foll ihr boch ebbes geba." Der Rapitan ließ mir fagen, wenn ich Speck habe, folle ich bavon effen. Ich hielt biesen Rat für Spott und weinte vor Leib, baß bas Schidfal mich unter fo robe Menichen geführt, bie, ftatt einem Unglücklichen zu helfen, feiner noch fpotten. Und boch mar ber Rat gut gemeint; ber Speck hatte bie Krankheit balber jum Ende beforbert. Ich richtete mich in meinem Bette empor und fah, bag bie Krankheit bei ben anbern schon zur Krifis gekommen. Diefer Anblick wirkte so ftark, baß ich laufen mußte, was ich konnte, um bas Schiffsgatter zu erreichen. Aber bie Explosion tam zu fruhe, schon auf ber Treppe. Gin Matrose, ber es fah, fing an, aus vollem Salfe gu ichimpfen und in ben ungenierteften und gröbften Ausbruden gu ichelten. 3ch bachte: Bas find um Gottes willen bas für Menichen, bie, anftatt Mitleib ju haben, wenn einem zu Tobe wehe ift, noch ichimpfen und faft gar prügeln! Doch barf ich bie Menichenfreundlichfeit bes Rapitans hier um fo weniger übergeben. Bahrend meiner Krankheit schidte er mir bon feinem feinen Zwiebad, und gwar heimlich, um ben Reib ber anbern nicht rege ju machen. Nachbem ich mich von meiner Seefrantheit erholt hatte, befam ich bas Beimweh, und zwar in einem erbarmlich hohen Grabe. Die Grüzin schickte ihren Mann jum Rapitan, daß er es ihm fagen follte. Da Grug in breiter Mundart fprach, verftand ihn ber Kapitän nicht, und ich mußte nun felbst zum Kapitän und sagte ihm, wo es mir fehle, baß ich um jeden Breis nach Saufe zu meinen Kindern zuruckehren muffe, wenn ich nicht vor Sehnsucht fterben solle, daß ich meine Kleiber, mein Reisegelb, alles gerne zurudlaffen wolle, wenn er mich nur wieber ans Land fegen liege. Er rebete mir zu, versuchte alle Trostgrunde, riet mir, meine Gebanken bahin zu wenden, wohin ich gehe, nicht woher ich tomme; aber alles vergebens; ich bat ihn um Gottes willen, er moge mich heimziehen laffen. Da er felbit mich nicht bom Schiff entlaffen konnte, fo ließ er fich bewegen, an ben Gigentumer bes Schiffes ju fchreiben; er schickte ben Brief mit einem Boote fort, und ich bachte nun gar nicht mehr an Seereifen, fonbern hatte, in befter Buverficht, daß ich bas Schiff verlaffen burfe, meine beften Rleiber angezogen. Am Abend fam Antwort zurud; ich sprang vor Freude, aber vergebens, benn der Schiffseigentumer schlug meine Bitten rund ab. So groß meine Freude gewesen war, so groß war jetzt mein Schrecken. Aber auf Bureben bes Rapitans faßte ich neuen Mut.

Endlich lichteten wir die Anker. Mit Kanonenschüffen nahm man von Stadt und Land Abschied, die Matrosen zogen alle Segel auf, sangen Seelieder und stießen mit großer Freude vom Lande ab. Solange wir noch in der Nähe des Landes waren, segelten noch mehrere kleine Schiffe an uns heran, die uns Lebensmittel und allerlei zum Kauf anboten.

Wir fuhren jest durch den Kanal zwischen Frankreich und England; da wurden erstaunlich viel Aale gesangen, und ich mußte angeben, wie man sie zubereiten soll, da sie nicmand auf dem Schiff zu behandeln verstand. Sie werden erwarten, daß ich zum Danke auch dazu eingeladen worden sei. Aber nein! Obgleich jeder Matrose vollauf Aal zu essen hatte, ich bekam keinen Bissen. Gine solche Gefühllosigkeit setze mich in Erstaunen und ließ mich am Anfang der Reise schon das Ende derselben sehnlich wünschen, denn ich dachte nicht, daß ich unter Menschen sei. Als wir längs der spanischen Küste hinfuhren, erblickten wir in weiter Ferne Menschen an den Bergen arbeiten. Mein Herz walkte vor Sehnsucht, da ich Land sah; in meinen Augen war jeder glücklich, der nur auf der festen Erde stand. Es begegneten uns mehrere Schiffe. Jedesmal, auch bei jeder Naturmerkwirdigkeit wurden die Bassagiere herausgerusen, daß sie, wie der Kapitän sagte, wenn sie an Ort und Stelle gekommen, doch auch erzählen könnten, was sie gesehn haben, und nicht so dumm wieder heimgehen, als sie ausgegangen seien. Ginnal zeigte man uns eine ganze Herbe Seehunde, die wie im größten Durste lechzten. Die Matrosen sagten, dies bedeute nahen Sturm; und sie hatten recht. Es kam ein sehr starter Sturm; wir Weibskleute

mußten, wie gewöhnlich bei solchen Fällen, bas Berbeck räumen und uns in die Kajüten sperren lassen. Alle Lucken und Öffnungen wurden mit Deckeln verwahrt und noch mit Bechtüchern überschlagen, daß ja kein Wasser durchdringe. Da saßen wir, herumgeworsen wie Bälle, voll Todesangst und erstickten beinahe in den engen Kajüten, und wären auch erstickt, wenn man nicht in ruhigeren Augenblicken wieder etwas frische Luft hereinzgelassen hätte. So währte es  $1^{1/2}$  Tage; unter der Zeit wurde natürlich nicht gekocht, wir nagten an unserem Zwiedack. Alle diese gräßlichen Eindrücke vermehrte noch der Andblick der Schiffsleute in Sturmtracht; sie waren alle in einen wassendichen, schwarzen Zeug gekleidet, mit ungeheuer weiten Hosen und Kapuzen, daß sie aussahen wie der leibhaftige Teufel. So rannten sie unter stetem Geschrei, Pseisen und Schlagen der Wellen und Seile auf dem Schiff herum. Am zweiten Tag ward ich von dieser Todesangst wieder frei.

Als wir schon eine gute Weile gesegelt waren, fragten wir ben Kapitan, wie weit wir noch haben. Er ward barüber ganz toll und sagte, man sollte es verschwören, nicht mit bummen Weibsleuten zu segeln, die einem mit ihren ewigen hirnlosen Fragen und Klagen das Leben blutsauer machen; es sei nicht, wie wenn man in der Chaise fahre; der Fuhrmann könne sagen, wie weit man noch habe und wann man ankomme, aber er nicht, und wenn wir schon Charleston im Gesicht haben, können wir noch wegverschlagen werden, monatelang herumsegeln oder gar untergehen. Er erzählte uns dann so viele Geschichten von Unglücksfällen, die noch an der Küste begegnet seien, daß uns die Haare zu Berg stunden und ich dachte: Möchte dieses Schiff auch 10 Jahre auf der Fahrt sein, wärest du nur daseim bei deinen Kindern!

Nun hatten wir 8 Tage wibrigen Wind und mußten lavieren. Man strickte, las, sana, geigte, pfiff und trieb allerlei. Abends saß man auf dem Verdeck und sah dem Untergang der Sonne zu, was auf der See ein fürchterlich prächtiges Schauspiel ist. Oft, wenn wir so ohne Furcht zu Bette gegangen waren, wurden wir mitten in der Nacht durch Geschrei, Kommando, Toben der Wellen aufgeweckt und waren mitten im Sturm; daß jedermann dabei in große, ich aber jedesmal in Todesangst geriet, lätt sich denken.

Sie und ba begegneten und Schiffe, die man zuerst nur wie Tauben aus ber Ferne baberfliegen fab, bis fie nach und nach naber tamen. Man fuhr fo nabe gufammen, daß man Briefe auswechseln konnte. Es gewährte uns jedesmal die größte Freude, jedes lief aufs Berbed, Die Rapitane erzählten fich ihre Reiseabenteuer, Die Beftimmung ihres Schiffs und bergleichen. Ginmal fahen wir einen Norbschein; wie ein großer, feuriger, funken= fprühender Balaft stand es vor uns. Mit Staunen und Furcht sahen wir diese herrliche Naturerscheinung. Als uns bie Zeit wieber einmal lange bauchte, faßten wir ein Herz und fragten ben Rapitan, wie weit wir feien, ba wir nicht fo ted waren gu fragen, wie weit wir noch haben. Er fagte, wenn wir große, 10 Fuß lange Fische feben, fo feien wir halbwegs; natürlich ftanben wir nun ftets am Gitter und harrten, ob nicht balb bie 10 Fuß langen Fifche fich feben laffen. Balb faben wir einen großen, ichwarzen Bogel fliegen und triumphierten, Sand tonne nicht mehr fern fein. Der Rapitan aber verficherte und, es fei ein Waffervogel, und Landvogel konnen nicht foweit fliegen. Als ich einmal, gerade ba man lange auf guten Wind gewartet hatte, auf dem Berdeck ftand mit der Grugin, trat ber Rapitan bingu, Kopfte ihr gang freundlich auf bie Achfel und fagte: "Mabame Gruz, mache Sie uns boch guten Wind, fo foll Sie morgen die beste Boutcille Die Grugin tam in die größte Angft, indem fie glaubte, er halte fie im Ernft für eine Here, die gut Wetter machen könne, und wehrte sich aus allen Kräften: "Ach, Herr Rapitan, bes kann i net, haltet Se mi doch für so keine." "Ja, ist schon gut," sagte ber Kapitan lächelnb, ber vermutlich gutes Wetter voraussah; am andern Morgen war ber Wind günftig, und ber Rapitan rief ber Gruzin gleich ju: "Sie hat fich brab gehalten, Sie foll die Boutcille haben." "Ach, lieber Berr Rapitan, i tann jo gewiß ner bafür," war die Antwort; julest weinte fie und nahm die Bouteille burchaus nicht an. Man spannte nun alle Tage Segel auf und es ging 10 Tage gang gut. 11m biefe Zeit begegnete funs ein Schiff, bas uns viel Angft toftete. Es fegelte an uns heran, ohne seine Flagge aufzusteden, wie es ber Gebrauch ift. Unfer Rapitan ließ fogleich alle Baffagiere aufs Ded rufen und fich jum Gefechte ruften. Indes war bas andere Schiff gang nahe gekommen und wurde von unferem Rapitan angerebet. Er fragte nach ber Urfach bes fonberbaren zweibeutigen Betragens. Die Kapitane wortwechselten bin unb ber und ichimpften fich gulett. Doch ichieben wir ungebalgt. Unfer Rapitan fagte nachher, es fei vermutlich ein Kaper gewesen, ber auf uns Absicht gehabt, aber wegen ber Menge unferer Leute fich nicht an uns getraut habe.

Unsere Ausmerksamkeit, wenn sie nicht gerabe von Stürmen und sonstigen Unfällen gesessellt war, richteten wir stets auf die verschiedenen Arten von noch nie von uns gesehenen Seetieren, die fast alle 50 Stunden wechselten. Rach kurzer, erträglicher Zwischenzeit fingen die Stürme wieder an, die uns fast dis Philadelphia begleiteten. Es waren die stärksten, die wir noch erfahren hatten, mit steten Bligen und Donnern. Wer auf dem Lande schon die Gewitter fürchtet, wie ich, den bringen sie auf der See dem Tode nahe. So wie der Donner da brüllte, meinte ich ihn nie gehört zu haben, auch Blige hatte ich nie so stammen gesehen, und ihr Widerschein auf der Wasserstäche war, daß man in den Schlund der Hölle zu blicken glaubte.

Gine Bauersfrau aus bem Wertheim'schen war in die Wochen gekommen und hatte sich der zärtlichsten Sorgfalt des Kapitans zu erfreuen, der neben vielen schlechten Eigensichaften doch auch manche gute zeigte; mit seinen Leuten hielt er Betstunden, wir aber hielten unsere Gottesdienste abgesondert, an jedem Sonntag las ein Bauer eine Predigt vor, der wir gewiß andächtiger zuhörten als dem Pfarrer auf dem festen Lande; denn das, daß das Element, auf dem man lebt, nicht fest ist, treibt zur Gottesfurcht und zum Gebet.

Bir fragten auch ben Rapitan wieber, wie weit noch? Roch 3-400 Stunden; wenn wir gang große Fische sehen, seien wir noch 200 Stunden vom Lande entferut; wenn Landvögel tommen, noch 100; wenn bas Waffer ftatt buntelgrun bellgrun sei, noch 50. Wir sahen nun stets nach den großen Fischen, schöpften alle Augenblicke See= maffer herauf, um zu feben, ob es noch nicht hellgrun fei. Auch ftiegen viele Baffagiere an ben Strickleitern hinauf, um Land zu erblicken. Endlich boch, nachbem wir lange vergeblich und fehnsuchtsvoll banach gefeben hatten, tamen bie großen Fische, endlich bie Landvögel und endlich rief ein Matrose: Land! Die Seeleute brüllten Hurrah! und uns Bassagieren war wie ben Träumenben. Man muß bie Leiben und Tobesschrecken außgeftanden haben wie ich, um einen Begriff von meiner Freude zu haben. Und gerabe gur rechten Beit endigte unsere Fahrt, ba icon etliche Tage ber Storbut eingeriffen hatte, und ber Kapitan fagte, wenn wir in 8 Tagen nicht Land gewinnen, fo fei bie gange Mann= ichaft berloren. Ghe wir noch in Philabelphia lanbeten, famen wir an eine fleine Infel, wo ber Rapitan mit einigen Baffagieren frifche Speisen, Rraut, Ruben, Gier und bergl. faufte, um seine Kranken in guten Stand zu bringen. Die den Kapitan begleitet hatten, brachten von den Bewohnern dieser Insel, ebenfalls ausgewanderten Deutschen, nieder= schlagenbe Nachrichten mit, baß fie noch so arm seien, als bei ihrer Ankunft, baß sie bas nicht gefunden, was man ihnen vorgespiegelt habe u. f. w. Darüber gerieten bie Auswanderer in die größte Befturzung; alle verwünschten die Reise und fchrieen und wehtlagten bie ganze Nacht. Der Lootsmann übernahm jest bie Leitung bes Schiffs, balb kam auch ein Bollbeamter, ber ben Boll einnahm, und ein Arzt, ber eines jeben Auge und Bunge befichtigte. Der Rapitan fuhr zuerft in bie Stadt, und balb famen Leute aller Art, um bie Paffagiere auszulojen, b. h. fie bezahlten bas Reifegelb für fie und nahmen fie bafür in Dienft. Bahrend biefes Sandelns mar bas lamentabelfte Geheul auf bem Schiff.

Am andern Morgen fuhr ich mit dem Kapitän auf einem Boote in die Stadt Philabelphia; er führte mich in einen Gasthof, der den Namen führte "Zum König von Preußen". Als ich noch auf dem Schiffe war, hatte mir ein Zuckerbäcker Namens Löffler aus Herrenderg, da er erfahren, daß eine Herrendergerin auf dem Schiffe sei, allerlei Erfrischungen geschickt; dieser kam nun sogleich in mein Logis und bewillkommnete mich herzlich. Mehrere Württemberger, die da waren, hatten große Freude an mir und boten mir ihre Dienste an. Ich erfuhr da, daß meine Landsleute, wenn sie auch im Baterlande nichts nach einander fragen, doch im Ausland wie Geschwister zusammenhalten. Der Kapitän gab sich alle Mühe, mir ein Schiff nach Charleston aufzusinden. Während der Arge, die ich mich in Philadelphia aufhalten mußte, ward ich auch zu Dr. Franklin eingesaden, wo ich eine Gesellschaft von Kaufleuten traf, die mich durch ihre artige Behandlung all meine Leiden, fast mein Vaterland vergessen auf dem sehen Boden war mir so neu, daß, wo ich ging, die Leute riesen: "Die ist auch auf dem Schiff gewesen."

Der Kapitan hatte mir endlich auf einem englischen Schiff, bas nach Charleston fuhr, einen Plat bestellt — für 30 fl. — und begleitete mich bis vor meine Kajute

empfahl mich sehr bringend bem englischen Kapitän, gab mir die Hand und sagte: "Leben Sie wohl, Madame, reisen Sie glücklich, lassen Sie auch von sich hören!" Dabei war er so bewegt, daß ihm die Thränen über das Gesicht liesen. Ich konnte diese Weichlichkeit mit der großen Härte, die er oft auf dem Schiffe dewiesen hatte, nicht reimen und dachte, vielleicht reue ihn seine unfreundliche Behandlung. Auf meinem jetigen Schiss hatte ich mich der freundlichsten Behandlung zu erfreuen, nur that es mir — was Frauenzimmer am leichtesten begreisen werden — sehr and nach Gespräch und Unterhaltung, da die Schissmannschaft nur englisch redete. Statt 3 Tagen brauchten wir 10 nach Charleston, da wir durch Stürme von der Küste weggetrieden wurden. Endlich hörte ich auf einmal ein großes Freudengeschrei auf dem Schisse; ich fragte, was es gebe. Charleston! riefen sie und beuteten in die Ferne. D Charleston! rief ich und breitete meine Arme dans. Da lag cs — das Ziel meiner Wünsche, die Frucht meiner Angst, still und son der Sonne bestrahlt, wonnesam.

Der Kapitan ging vorher in die Stadt, nach 2 Stunden ließ er mich hineingehen in Begleitung von zwei Matrofen, bie mich, fobalb ich bas Land betrat, ohne weiteres berb unter ben Armen faßten und führten, weil man einen ichwantenben Gang bat, wenn man bom Schiffe tommt. Mein Reifegelb bezahlte ich nicht, auch ben mich begleitenben Matrofen fonnte ich nichts geben, weil ich bon Anfang meiner Seereife fein Gelb mehr hatte. Aber was fummerte mich bas! Wenn bu nur erft in Charleston bift, bachte ich, bann wird fich alles geben. Jest war ich ba, aber allein und fremb, wohin nun? Aus Briefen bon meinem Mann mußte ich, bag er bei feiner Untunft in Charleston bon einem Metger Riethammer aus Unterjettingen gütig aufgenommen worben war. Boll Bertrauen auf bie Menichheit, ging ich geraben Wegs auf biefes Saus gu, und mein Bertrauen hat mich nicht getäuscht. Mit ber ausgelaffenften Freude, wie eine langft erwartete Bermanbte, mich nicht getunicht. Wit bet unsgetunserien Fetale, bie eine amgge eine fragte ich nach meinem Mann, man sagte mir, baß er noch lebe und gesund fei, gegenwärtig aber sich 150 Stunden von Charleston auf dem Lande aufhalte, wo er Baren gegen Landesprobutte auswechste. Als ich nach einem Ausgange nach haus tam, traf ich mehrere Frauen an, die alle zugleich aufs freundlichste mich grüßten und sagten: "Ich bin auch eine Württembergerin, ich bin baber, ich borther, logieren Sie auch 1/4 Jahr bei mir, wenn ich Ihnen nicht zu schlecht bin . . . . Es waren Frauen von Maurern, Gerbern, Bimmerleuten u. bgl., die alle in hinsicht auf Alcidung und Bildung bei uns für abelige Damen hatten gelten konnen, und im Niethammer'ichen Sause war es wie in ben bor= nehmsten Saufern bei uns. Ich lernte bier mit freudiger Befturzung eine Republik kennen und fah, baß gar fein Unterschieb ber Stanbe ift, ein handwert gar feiner Beringschatung blogstellt, daß ein Gerber Gouberneur werben tann, und wenn er bas gewesen ift, wieber Gerber wird und bleibt. Bie angenehm biefes uns fteife, ceremoniofe Burttemberger überrascht, ift begreiflich, man glaubt fich ba in bie golbenen Zeiten versett. Rach und nach lernte ich auch ben Charafter ber Ameritaner von einer liebenswürdigen Seite tennen. hört man, daß eins in Rot sei, so ftrömen von allen Seiten Wohlthaten au; ist ein Schiff mit hilflofen Leuten gelanbet, fo ftreitet man fich barum, wer fie beherbergen und pflegen burfe. Gines aber ift ihnen unerträglich - Faulheit. Wer arbeiten will, ber ift geborgen.

Unter benen, die mich gleich anfangs besuchten, waren auch der Bruder meines Schwagers Schmid und seine Frau. Auch sie boten mir Logis an. Am andern Tage erwiderte ich die Visite und fand alles in gräflichem Stil. Während ich über die Straßen ging, rief man aus vielen Häusern mir zu: Warum besuchen Sie nicht auch mich? Ich bin auch eine Württembergerin, din ich nicht auch so gut wie jene? u. s. w. Gleich im Ansang meines Ausenthalts kam auch ein gewisser Doktor Seeger in das Niethammer'sche Haus. Er war aus Ludwigsburg, in der hohen Karlsschule erzogen, durch meinen Schwager Schmid veranlaßt, nach Charleston zu reisen, wo er goldene Berge sinden sollte. Seeger sand sich in seinen Hossen schwager Wernich in seinen Hossen weber Geld noch Kenntnisse hatte, so fand er sich in der größten Berlegenheit. Er war ganz verzweiselt, verstuchte den Schmid, sich selbst, Charleston und die ganze Welt. Niethammer und seine Frau munterten ihn auf und gaben ihm Nat, wie er es ansangen müsse. Er folgte ihnen, ging zu einem Arzt, der nahm ihn zu sich, instruierte ihn in allem, verschaffte ihm Kredit und machte sein Glück. Ich selbst war noch in Charleston Zeuge, daß er ganz glücklich und zufrieden war.

Um britten Chriftfeiertage, als ich eben gur Thur hinausgehen will, erichrecke ich an brei abenteuerlichen Gestalten, bie, im Beariffe hereinzukommen, gerabe por mir fteben. herein tritt ein ewig langer, baumftarter Mann, feine Gefichtsfarbe pomeranzengelb, burch bie Rafe einen biden filbernen Ring, mit langen, auf bie Achseln herabbangenben Obren. einen hut mit Feberbuich auf bem Ropfe, eine graue Solbatenuniform mit roten Aufichlagen, an ber Seite einen Burfipieß ftatt bes Degens. Bei ihm war ein anberer Andianer besfelben Aussehens und ein Dolmeticher. Der erfte, ben ich gleich für einen indianischen großen herrn ertannte, reichte herrn Riethammer einen Brief, ben wir an ber überichrift fogleich für einen Brief von meinem Mann erkannten; er gab fich für einen indianischen König an, ber hieher gereift fei, um fich bei bem Goubernement über bas vertragswidrige Betragen einiger weißer Raufleute ju beschweren und im Falle ihm bie Satisfaktion verweigert werbe, mit einem Aberfall zu broben. Er habe unterweas Befanntichaft mit meinem Mann gemacht und von ihm gebort - biefer hatte inzwischen von Charleston aus Nachricht erhalten -, bag eben feine Frau auf Befuch ba fei; fo fei er begierig geworben, ein fo feltenes, munberbares Weib zu feben, bas ihrem Mann gulich cine fo weite Reise zu unternehmen fahig fei, und habe beswegen einen Brief von ihm gur Empfehlung verlangt. Bir fetten uns hierauf in Gefellichaft. Der Ronig fprach mit bem Dolmetfcher indianisch, biefer mit herrn Niethammer englisch, und biefer mit mir beutsch, und so ging's zuruck. Endlich lub ber König mich ein, mit ihm in sein Land zu reisen. Daß er im Sinne hatte, mich neben ihn auf seinen indianischen Thron zu seben, wie einige meiner Freunde bafür halten, glaube ich nicht; hatte er es aber im Sinn, fo folgt, baß ich fcon eine Rrone mablen konnte, aber ausgeschlagen habe."

Endlich trifft der Gatte in Charleston ein; es ist ein rührendes Wiedersehen. Aber bald ergreift die Frau namenlose Sehnsucht nach ihren Kindern; vergeblich bietet ihr Mann sich an, die Kinder zu holen; sie beharrt darauf, sie selbst zu holen, weil die Kinder mütterlicher Sorgkalt auf der Reise bedürfen, und so reist sie im Februar 1787 wieder nach Europa zurück, trifft nach mancherlei Abenteuern im Mai in Herrenberg ein mit dem letzten halben Kreuzer in der Tasche, und ist glücklich, ihre Kinder gesund wieder zu sehen.

Unsere Reisende war verhältnismäßig günstig daran, da sie die Kosten der Überfahrt bezahlen konnte; aber schlimm erging cs denen, welche dies nicht konnten und dafür dem Rheder einen Schuldschein ausstellten, der durch Arbeitseleistung in Amerika einlößdar war. So unverfänglich eine solche Abmachung zu sein scheint, so entwickelte sich daraus allmählich ein völliger Wenschenhandel, oder wie er genannt wurde der "Deutschenhandel". Über die Art und Weise, wie er gehandhabt wurde, haben wir aussührliche Schilderungen von Zeitgenossen. Der Kantor Gottlieb Mittelberger, der 1750 eine in Heilbronn gebaute Orgel nach Philadelphia begleitete, 3 Jahre Organist und Schulmeister in Trappe war und dann nach Deutschland zurücksehrte, schreibt darüber:

"Benn die Schiffe nach der langen Seefahrt bei Philadelphia gelandet find, so wird niemand herausgelassen, als wer die Seefracht bezahlt hat; die andern müssen so lang im Schiff liegen bleiben, dis sie gekauft und durch ihre Käuser vom Schiff losgemacht sind . . . Alle Tage kommen Engländer, Holländer und hochdeutsche Leute aus Philadelphia und sonstigen Orten aufs Schiff und suchen sich die zu ihrem Geschäfte Tauglichen heraus und handeln mit ihnen, wie lang sie für ihre Seefracht dienen wollen. Wenn man nun des Handels eins geworden ist, so geschieht es, daß erwachsene Versonen für diese Summe nach Beschaffenheit ihrer Stärke und Alters 3, 4, 5—6 Jahre zu dienen sich schriftlich verbinden; die ganz jungen Leute aber müssen servieren, dis sie 21 Jahre alt sind. Viele Eltern müssen ihre Kinder verhandeln und verkausen wie das Vieh, damit nur die Eltern vom Schiff frei und los werden. Da nun die Eltern oft nicht wissen, wohin ihre Kinder kommen, so geschieht es oft nach dem Weggehen vom Schiff, daß Eltern und Kinder viele Jahre lang oder gar lebenslänglich einander nicht mehr zu sehen bekommen."

Wie sehr dieser Menschenhandel im Schwang ging, zeigen die damaligen Zeitungen. Anzeigen wie die folgende sind gar nichts Seltenes: "Philadelphia, den 9. November 1764. Heute ist das Schiff Boston . . . hier angelangt mit etlichen 100 Deutschen, unter welchen sind allerlei Handwerker und junge Leute, sowohl Mannse, wie Weibspersonen, auch Knaben

und Mädchen. Diejenigen, welche geneigt find, sich mit bergleichen zu versehen, werben ersucht, sich zu melben bei D. Rundle in der Frontstraße." Es waren nicht bloß Handwerker und Feldarbeiter, die auf diese Weise ihre Überfahrt abverdienten, auch arme Stubenten und Schullehrer kamen auf den Arbeitsmarkt. Dieser Menschendandel wurde dadurch noch härter, daß die Kontrakte übertragbar waren, so daß der "verbundene Knecht", die "verdundene Wagd", der "Serve", wie ein Handelsartikel von Hand zu Hand ging. Hier einige Beispiele solcher Anzeigen: "Philadelphia, 4. August 1766. Es ist zu verkaufen einer beutschen Magd Dienstzeit; sie ist ein starkes, frisch und gesundes Mensch und wird keines Fehlers wegen verkauft, sondern nur, weil sie sich in den Dienst nicht schickt, in welchem sie jetzt steht; sie versteht alle Bauernarbeit, wäre auch gut für ein Wirtshauß; sie hat noch 5 Jahre zu stehen." "Philadelphia, 25. März 1775. Zu verkaufen die Dienstzeit einer verdundenen Magd . sie wird keines Fehlers wegen verkauft, sondern nur darum, weil ihr Meister so viel von dem weiblichen Geschlecht beisammen hat .." Darneben liest man aber auch von entwichenen Knechten und Mägden Steckbriefe, worin für die Festnahme eine Belohnung von 5 Schilling dis 5 Pfund versprochen wird.

Nicht minder emporend als dieser Menschenhandel ist das Spstem des Berbens. Die Berschiffung ber Auswanderer, beren Arbeitstraft für bie richtige Bezahlung bes Fahrgelbes sichere Garantie bot, erwies sich als ein so porteilhaftes Geschäft, daß ein gang raffiniertes Spftem des Werbens, Die "Seelenvertäuferei" entstund. Unfangs ftellten die Rheder ihre Agenten in den Safenstädten auf die Lauer, um die eintreffenden Auswanderer abzufangen; aber diefer beschränkte Standpunkt wich bald einem förmlichen Treibjagen, wofür namentlich Subbeutschland ein Feld bot. Die Werber, Die meift schon in der neuen Welt gewesen waren und daher "Neulander" hießen, reisten in brunkvollem Aufzuge, nicht felten in eleganten Suhrwerken, mit goldenen Ringen, Retten und Uhren, und machten Schilberungen von Amerika, als ob dort Milch und Honig flöffe, als ob die Berge voll Gold und Silber waren. Die herbeigelockten Scharen aber wurden mitleidelos in den Schiffen jusammengepfercht, die oft genug ein Schauplat bes Jammers und Entsetzens waren. Um biefen Mißständen zu fteuern, bilbete fich im Jahre 1764 die "Deutsche Gesellschaft in Philabelphia", welche überaus segensreich gewirkt hat, indem sie mit vereinten Kräften ben bedürftigen Landsleuten Beiftand leiftete und bessern Rechtsschutz verschaffte, überhaupt alle beutschen Bestrebungen förderte.

Wenn aber gar mancher Auswanderer in der neuen Welt Anechtschaft statt Freiheit fand, so durften anderseits Gludlichere völlige Freiheit genießen, sowohl politische, als insbesondere religiose. Es ist eine große Mannigfaltigteit von Religionsgemeinschaften, die auf Bennsplvaniens freiheitlichem Boden in üppiger Fülle sproßten, und fast bei allen finden wir Schwaben vertreten. Allein es ift ein buntes Bewirr, es fehlte jegliche Gemeindeorganisation. Rur ein Beispiel dafür. In der schwäbisch-pfälzischen Rolonie Tulpehofen, wo auch R. Beifer d. 3. 1729 fich niedergelaffen hatte, baute man in diefer Zeit eine Rirche und Schule. Gin Schneiber, Namens Leutbeder, wurde Schulmeifter, Er wußte es aber babin zu bringen, bag er von einem Teil ber Gemeinde zum Beiftlichen gemählt murbe. Die Gegenpartei berief ben Pfarrer Storer aus Salle, der jedoch ebenfalls nicht allgemein anerkannt wurde. R. Beifer mit seinem Anhang schloß sich an Zinzendorf an, welcher 1741/43 Nordamerika bereifte. Allein bald durchschaute Beifer Die Rehrseite der glanzenden Gigenschaften bes Grafen flar. Zinzendorf — so urteilt Beiser über ihn — sei ein Mann, ber in seiner Jugend das Ungluck gehabt habe, daß sein ftarker Eigen= wille nicht gebrochen worden ist, er sei der hochgeborene Graf geblieben, kom= mandiere gern und par force, sei in seinen Unternehmungen leichtsinnig und sehr hitzig, aber auch bald wieder kalt, ein arbeitsamer Mann, Tag und Nacht

nicht mußig, um ben Schaben Josephs bekummert; aber er, Beiser, getraue sich nicht, Zinzendorfs Sachen auseinanderzulesen, das Gute besonders und das Bose besonders. Beides sei eben bei ihm vermischt; ce sei auch nicht glaublich, daß er sich aus dem verwirrten Wefen ohne die ftarke Hand Gottes heraus= wideln werde, benn sein Leben liege barin. Weiser trat nun, allerdings auch nur für turze Zeit, der Sette der "Siebentager" bei, die den siebenten Tag ber Woche feierten, zum großen Arger der Herrnhuter, die deshalb ihn totzubeten beschlossen. Um die drei streitenden Parteien zu versöhnen, wurde sodann auf Beranlassung des Pastor Mühlenberg in Philadelphia ein württembergischer Beiftlicher berufen, Pfarrer Bagner in Sortheim; allein auch er hatte feinen entscheibenden Erfolg und fehrte enttäuscht 1759 nach Europa gurud. Die Berwirrung wurde noch gesteigert durch verschiedene Abenteurer, so durch einen württembergischen Bagabunden, stud. J. Engelland, bann burch einen Menschen, ber sich Pring von Burttemberg nannte und mahrscheinlich ein Deserteur war. Endlich nach langen Rämpfen fand die Gemeinde in Baftor Brunnholt aus Halle einen würdigen Seelenhirten. Es ist erfreulich zu lesen, wie man auch in Württemberg, besonders in Stuttgart und Tübingen, für die amerikanische Wission durch Sammlung von Geldbeiträgen und Sendung von Geiftlichen lebhaft thätig war. So wurde 1753 vom evangelischen Konfistorium 3. S. Gerock hinübergefchickt, der 14 Jahre in Lancafter, bann in New-Pork und endlich bis zu feinem Tode 1787 in Baltimore thätig war. Großes Ansehen genoß auch sein Landsmann und Kollege M. Sausihl, ein Mann von Talent und Energie, vermählt mit Sibylle Mayer aus einer Ulmer Familie, die nach Amerika aus= wanderte, und deren Nachkommen jett zu den angesehenen Familien von Maryland gehören. 1753 fam J. F. Schertlin, Pfarrer in Zell, nach Pennsplvanien, war aber in seiner Probepredigt, beren Thema "die pragmatische Sanktion" war, nicht fehr glücklich, wurde abgelehnt, zog nach Westen, wurde Farmer, bann aber wieder Pfarrer, bis er vor den Indianern fliehen mußte. Auch F. Dafer aus Schorndorf, ber als junger Magifter herübertam, hatte ein ziemlich abenteuerliches Leben; er wurde Pfarrgehilfe bei einem deutschen Geist= lichen in Charleston, heiratete deffen Tochter und wurde nach dem Tod seines Schwiegervaters Pfarrer; sein Leben scheint aber nicht gang geiftlich gewesen au fein, er geriet in Schulden, wurde abgefest und erhielt Geld zur Beimreife; unterwegs brach ein Sturm aus, ber bas Schiff zur Umkehr nötigte; nach manchen Grrfahrten wurde er dann Pfarrer in Gud-Karolina. Ph. 3. Groz aus Cannftatt wirtte als Geiftlicher in Pennsplvanien, bann lange Zeit in hober Achtung im Mohawtthal, wo er 1809 starb. M. G. Hohl starb als Bischof der Brüdergemeinde in Bennsylvanien 1787; M. Faber aus Rosenfeld mar viele Jahre Geiftlicher in Charleston, 3. Driester bei ben am Savannah angefiedelten Salzburgern, Chr. Bernhard aus Ronigsbronn in Nord-Rarolina. Sie alle aber überragt H. M. Mühlenberg, der geistesmächtige Organisator, der "Patriarch" der lutherischen Kirche in Pennsylvanien, zwar tein Schwabe – er stammt aus Hannover — aber mit einer Schwähin vermählt, der treff= lichen Tochter Konr. Beijers. Diese Männer haben — wie Kapp bemerkt um die Hebung, Bildung und den Zusammenhalt unserer Landsleute in Amerika sich großes Verdienst erworben, indem sie das einzige ideale Element in die Anschauungen der teils verwahrlosten, teils verwilderten Menschen brachten. Diese Prediger waren ihre Lehrer und Erzieher, ihre Freunde und Helser in der Not, sie vermittelten für die Deutschen das Gefühl des Zusammenhangs, fie pflegten in ihnen das meistens winzig tleine Saattorn der Rultur, das nur zu oft zu verdorren drohte.

Das geistige und materielle Gedeihen der deutschen Ansiedlungen erhielt # aber einen harten Stoß durch bie Indianertampfe. Lange Beit lebten unsere Landsleute auf ihren vorgeschobenen Bosten im Frieden mit den Indianern. Ja nicht ohne Erfolg miffionierten fie unter ihnen, so Konrad Beifer, der als Begleiter des Grafen Zinzendorf wiederholt in ihrer Mitte erschien, um das Beichen bes Kreuzes aufzupflanzen. Dazu war er wie fein zweiter geeignet; war er doch einstens als Knabe, bald nach ber Überfiedlung seines Baters nach Schoharie, zu einem Indianerhäuptling gebracht worden, und hatte mahrend eines achtmonatlichen, allerdings fehr entbehrungsreichen Aufenthalts genaue Renntnis der Sprache und des Charatters der Indianer fich erworben. Bezeichnend hiefür ift eine Episobe, die sich bald nach seiner Rückfehr in Weisers= borf einst abspielte. Es sollte ein Wettrennen zwischen bem flinkften Indianer und dem flinksten Schwaben stattfinden. Mit ber größten Spannung folgte man dem Rennen. Beiser und sein Gegner hielten im Lauf nah zusammen; noch einige Sätze zum Ziel, da sprang der junge Weiser gegen den Indianer, daß er fiel und der Schwabe am Ziel anlangte. Darüber unbeschreiblicher Inbel bei den einen, allgemeine Erbitterung bei den andern. Zeden Augenblick konnte es zu Thatlichkeiten tommen; allein Beifer, klüger als feine Landsleute, ging mit wahrer Leichenbittermiene von einem Indianer zum andern, beteuerte seine Chrlichkeit, erklärte den Ausgang für einen Zufall und verzichtete auf den Preis. Die Indianer wollten jett dem Schwaben an Edelmut auch nicht nachstehen und nötigten ihm den Siegespreis auf. Dieselbe Klugheit zeigte Beiser noch oft als Vermittler mit den Indianern, und diese schätzten ihn hoch als ihren "guten Bater". Wiederholt hat er die schwierigsten diplomatischen Sen= dungen mit großem Geschick zum glücklichen Ziele geführt, so daß sein Name zu den hervorragendsten in der Kolonialgeschichte Pennsylvaniens gehört. Dies= mal aber ließen sich die Indianer nicht besäuftigen. Berstimmt durch das Bordringen der Weißen über die blauen Berge hinaus, gereizt durch die Franzosen, erschienen fie im Jahre 1755 scharenweise, mit schwarzer Farbe betupft, und bie weiten Streden nördlich und füblich von den blauen Bergen verwandelten sich in einen Mordgrund. Aber tapfer wehrten sich unsere Landsleute. R. Weiser selbst, obgleich schon 59 Jahre alt, stellte sich als Oberst an die Spipe eines Milizregiments und ruhte nicht, bis die Feinde bezwungen waren. Bei den Friedensverhandlungen leistete er noch einmal seinem neuen Baterlande die ersprießlichsten Dienste; dann beschloß er 1760 fein thatenreiches Leben; auf einem Hugel bei Womelsborf liegt er begraben; auf dem einfachen Grabstein steht nur: "Konrad Beiser, geboren 1696 Burttemberg, 1760 gestorben."

Nicht minder tapfer zeigten sich unsere Landsleute im Unabhängigsteitskriege. "Die Deutschen in Pennsylvanien — so berichtet eine 1775 in Philadelphia erschienene Flugschrift — haben sich nah und fern sehr hervorgethan und nicht allein ihre Milizen errichtet, sondern auch außerlesene Jägercorps, und diesenigen, welche selbst nicht Dienste thun können, sind durchgehend willig, nach Bermögen zu gemeinsamem Besten beizusteuern." In Reading zum Beispiel bildete sich neben der Bürgergarde eine Compagnie "der alten Männer" aus 80 Schwaben und Pfälzern von 40 Jahren und darüber; ihr Oberst war 97 Jahre alt, war 40 Jahre im Kriegsdienst gewesen und bei 17 Haupt=

schlachten; ihr Trommelschläger war 84 Jahre alt.

Ginen sehr wichtigen Dienst leistete ber aus ber Haller Gegend eingewanderte Farmer Leibig seinem neuen Vaterlande, indem er bem am Brandywine geschlagenen Washington einen Weg über das Gebirge zeigte und ihn so vor ber Kapitulation rettete. Bur Beloh-nung bafür wurde er bei Washington zu jeder Zeit vorgesaffen. Daß auch unter ber

Dienerschaft Bashingtons Schwaben waren, zeigt eine Sanbschrift ber Stuttgarter Bibliothek, ein Zeugnis, bas Washington seinem Kammerbiener Jakob Baur ausstellte, und worin er beffen Treue und Tüchtigkeit mit warmen Worten anerkannte.

Während des Unabhängigkeitskriegs erhielt die Auswanderung eine zeit= weilige Unterbrechung, und in den Städten machte fich bald ein Ruckgang des deutschen Elements bemerkbar; nicht so auf dem Lande, wo sich deutsche und vielfach schwäbische Eigenart bis heute erhalten hat. Das "Bennfylvanisch= Deutsche" ist schon oft Gegenstand bes Spotts gewesen, aber es ift eine gang natürliche Dialektbildung, eine Mischung der schwäbischen und pfälzischen Mundart mit gablreichen englischen Worten und Wendungen. Auch manche Gebräuche erinnern an die schwähische Beimat: das fröhliche Treiben beim Mostbereiten. das heitere Fest der Megeljuppe mit "Anachwurscht und Leberwurscht", der Speisezettel bei der "Hochzig" mit "Sauerkraut" und "Schweinefleisch" und "Krumbiere". Die Bildung dieser Landdeutschen ist allerdings nicht sehr hoch; ihre Büchersammlung beschränft sich meist auf Bibel, Gesangbuch, Arnots wahres Chriftentum, Sabermanns Gebete und bergleichen; aber nicht felten erfett ihnen ein gesunder Mutterwit und richtiges Urteil die Schulweisheit, fo daß ichon manche zu den verantwortlichsten Amtern berufen wurden, und felbst unter den pennsplvanischen Gouverneuren sich solche schwäbischen Namens finden, wie Snyder (Schneiber), Wolf, Schunk, Hartranft.

### 3. Württemberger in den übrigen Staaten der Union.

Ein Teil jener Auswanderer, die 1709 bei London lagen, wurden, etwa 650 an der Zahl, nach Nord-Karolina gebracht und siedelten sich unter der Rührung eines Schweizers — Graffenried — am Trent an. Den ersten Kolonisten folgten bald weitere. Aus den Zeiten dieser Ginwanderung stammt die Sage vom "Feuerschiff", die jest noch nicht ganz verklungen ist. All= jährlich, so erzählt die Sage, an einem Tage erschien an der Rufte von Nord-Karolina ein Naturbild, welches genaue Ahnlichkeit mit einem brennenden Schiffe hatte. Die Erscheinung fam immer näher, bis sie bicht vor dem Hafen plöglich verschwand, um in der Ferne abermal sichtbar zu werden und in der Rabe wieder zu verschwinden. Alles schien in hellen Flammen zu stehen, und doch brannte es nicht, kein Rauch stieg auf, keine Funken sprühten, kein Mast stürzte nieder. Das Schiff war allgemein bekannt als das Feuerschiff. Zur Zeit des Königs Georg — wird weiter erzählt — seien eine Anzahl Schwaben und Pfälzer nach London gekommen mit ber Bitte, nach Karolina befördert zu werden, was auch geschah. Diese Auswanderer waren weit wohlhabender als sie schienen, waren mit Gold und Rostbarkeiten versehen, hielten fie aber geheim. Die Fahrt war langwierig, die Kost fnapp; um so größer war die Freude, als Land in Sicht kam. In dieser Freude vergaßen die Auswanderer Die Lang gewahrte Vorsicht, die verborgenen Schätze kamen zum Vorschein, jeder packte aus und ein, um die Landung nicht zu verzögern. Das Schiffsvolk war erstaunt und hatte bald seinen Blan gefaßt. Das Schiff wendete fich; es hieß, man befürchte Riffe und Untiefen, und die Rufte entschwand nach und nach vor ben sehnsüchtigen Blicken. Die Sonne ging unter, und nach einem klagenden Abendgesang begaben sich alle zur Ruhe. Da schlichen die Matrosen herbei, ermordeten die Schlasenden, ein Sturz nach dem andern ins dunkle Meer beschloß die blutige Scenc. Dann wurde die Beute geteilt, Bote wurden ausgeset, das Schiff angezündet, und die Unholde ruderten ans Land. Das brennende Schiff aber näherte sich dem Lande, der Brand war gelöscht, jedoch

eine gespensterartige Glut, wie Höllenfeuer, lag auf den Wänden und Tauen. Entsetzt flohen die Mörder in den Wald und siedelten sich da und dort an. Das Feuerschiff aber erschien sedes Jahr, die der letzte Enkel des letzten Mörders ein Verbrechen am Galgen gebüht hatte. Der Sage liegt die Thatsache zu Grunde, daß Raub und Mord zur See nichts Ungewöhnliches war, und mancher Auswanderer das Opfer der Hablucht der Seeleute wurde.

und mancher Auswanderer das Opfer der Habsucht der Seeleute wurde. Stärker als in Nord-Karolina war die schwäbische Einwanderung in Sub-Rarolina, wo bas 1679 gegrundete Charleston zu einem wichtigen Hafenplat sich emporschwang. Hier landeten etwa im Jahre 1730 eine Unzahl württembergischer und schweizer Familien, gründeten am Sdistofluß das Städtchen Drangeburg, und allmählich war die ganze Umgegend von Schwaben und Schweizern bewohnt; der Zuzug war anhaltend und beträchtlich. So famen im Sahre 1763 mehrere Hundert Bürttemberger auf einmal herüber. Offizier Stumpel hatte an 600 Burttemberger und Pfalzer nebft Sachsen und Weftfalen in London zusammengezogen, um sie auf feine Guter in Reu-Schottland zu bringen, ließ aber Die meisten, namentlich die Subdeutschen, ratund hilflos in London. Auf Betreiben bes bortigen beutschen Bredigers Bachsel wurden sie auf zwei Schiffen nach Charleston gebracht. Hier erhielten fie Unterstützung und Ländereien im Innern zur Anfiedlung. Unter diesen Kolonisten scheint aber eine greuliche Berwilderung eingerissen zu sein. So wird jum Beisviel von einem Namens Weber berichtet, er habe fich für Jesus Chriftus ausgegeben, seine Frau für die Jungfrau Maria, einen Dritten, ben er gemietet, für den Teufel, und habe unter seinen Landsleuten großen Anhang gefunden; er verordnete, daß der Satan in einer duftern Boble angekettet ward; endlich befahl er, Satanas muffe aus der Welt. Der arme Teufcl wurde in ein Bett gelegt, mit Riffen und Decken umhüllt und erstickt; die Leiche wurde feierlich verbrannt. Die Behörden lieken den Mörder verhaften und hängen. Im Lauf der Zeit wurde es besser. Mit dem steigenden Wohlstand wurden Kirchen und Schulen errichtet, und in Charleston und andern Orten Sud-Rarolinas erwarben sich unsere Landsleute eine geachtete Stellung.

Selbst bis in den äußersten Süden der Union gelangten württembergische Auswanderer. Etwa gleichzeitig mit der Gründung von Neu-Orleans 1717 entstand das Projekt des berüchtigten französischen Finanzabenteurers John Law, das später die "Mississippi Seisenblase" genannt wurde und Tausende von Menschen an den Bettelstab brachte. Die "Westliche Compagnie", welche mit Millionen entwerteter Staatspapiere gegründet wurde, um im Mississippie Gebiet Handel zu treiben, ließ Ansiedler anwerben; etwa 2000 Deutsche, von eitlen Versprechungen bethört, wurden an der Mündung des Flusses angesiedelt, wo sie elend zu Grunde gingen. Daß auch Württemberger darunter waren, läßt sich aus einem herzoglichen Restripte vom Jahre 1720 schließen, das sich gegen die Einwanderung "auf der in Nordamerika liegenden Insel Mississippi" wandte. Auch ein schwedischer Hauptmann von Naronsburg, der eine Württembergerin geheiratet, führte ebenfalls auf Laws Verheißungen hin Württemberger und Estässer nach Louisiana und siedelte sie etwa sechs Stunden oberhalb Reu-Orleans an; ihnen scheint es besser gegangen zu sein; denn noch

1750 war ihre Niederlaffung die bedeutenoste jener Gegend.

Wie im Süden, so siedelten sich Württemberger auch im Nordosten der Union, in Neu-England an. Geraume Zeit hatte sich die deutsche Einswanderung von hier ferngehalten, dis das Beispiel W. Penns, deutsche Ansiedler herbeizuziehen, Nachahmung fand. Ein deutscher Kaufmann in Boston, S. Waldo, der in Maine ausgedehnte Ländereien gekauft hatte, reiste im Jahre 1738 nach

Deutschland, um Kolonisten zu holen. Etwa 40 Familien folgten ihm und gründeten das jetige Waldoborough. Um feinem Unternehmen weitere Ansbehnung zu geben, ließ er durch einen "Reulander" in Bürttemberg und der Pfalz werben, im ganzen über 200 Bersonen. Diese landeten im Oktober 1741 nach mancherlei Mühseliakeiten in Boston und wurden von hier aus durch Walbo zur Mündung des Medomack geleitet, wo ein paar Blockhütten ihnen ihre künftige Heimat anzeigten. Noch war der Winter nicht hereingebrochen, noch schimmerte der Wald in seiner spätherbstlichen bunten Bracht, der "Indianersommer" hatte für die Ankömmlinge einen ungewöhnlichen Reiz. Aber die wenigen schönen Novembertage waren bald vorüber, und nun stellte sich ber harte Winter ein. In wenig, eilig aufgebauten Hutten zusammengebrängt, mußten die armen Leute entsetlich von Kalte leiden. Der Frühling brachte neuen Mut, und die Kolonie begann aufzublühen. Aber der Indianerfrieg 1744 vernichtete mit roher Hand, was so viel Mühe und Entbehrung gekostet hatte, sogar Waldoborough wurde zerstört. Nach dem Frieden 1748 kehrten die überlebenden Kolonisten zurück, um die verheerten Ansiedlungen wieder aufzubauen. Waldo gelang es im Jahre 1749, weitere 30 Kamilien berüberzubringen; dadurch kam frisches Leben in die Kolonie, und bald erhob sich ein

fleines Kirchlein, in dem regelmäßiger Gottesdienst gehalten wurde.

Während so die Ruftenstaaten angesiedelt wurden, wandte sich ein anderer Teil der Kolonisten dem Westen zu. Obgleich die Franzosen das ganze Gebiet westlich von dem Alleghany-Gebirge als ihr Eigentum beanspruchten, so waren doch die Engländer nicht minder bemüht, Rechte darauf zu erlangen, und schon 1744 erwarben sie durch Bermittlung K. Weisers von den Indianern weite Strecken im Dhio-Thal, wo sich nun namentlich Suddeutsche ansiedelten. Die Franzosen ihrerseits verstärkten ihre Positionen am Obio durch Errichtung von Forts, und so entspann sich eine lange Reibe von Rampfen, bis durch den Frieden von 1763 alle französischen Besitzungen in Nordamerika östlich vom Mississippi in britische Hande übergingen. Auch die Indianer schienen sich mit Rube in ihr Schickfal zu ergeben. Allein unter der Asche glomm der Funke, der noch einmal in hellen Flammen emporloderte, als ber Sauptling Pontiaf, ein Mann, ausgezeichnet durch feine imposante Gestalt und fein ftolzes Auftreten wie durch seine kühne Tapferfeit und glänzende Beredsamkeit, die Indianer für seinen Plan zu gewinnen wußte, durch einen Hauptschlag die verhaßten Gindringlinge zu vernichten. Die gefamten Stamme bes Weftens fchloffen fich der Berschwörung an, und an einem bestimmten Tage — 3. Juni 1763 fielen die Wilben in Scharen über die nichts ahnenden Beifen her. Gin entfekliches Blutbad und grauenvolle Verwüftung wurde angerichtet. Allein auch bie Weißen sammelten ihre Scharen, und ihrem tapfern Führer Bouquet gelang es, die Indianer niederzuwerfen. Unbeschreiblich mar die Freude, als die Gefangenen ihre Freiheit wieder erlangten. Befannt ift aus Coopers Indianer= geschichten jene Erzählung, wie eine deutsche Frau aus der Ferne herbeieilte, um ihre Tochter zu suchen, die neun Jahre zuvor als Kind von den Wilben entführt und nun befreit worden war; fie erkannte in einem Madchen ihr Töchterlein wieder, allein dieses gab keinerlei Zeichen des Erkennens als Erwiderung der mütterlichen Liebe. Die Frau jammerte, daß ihr Kind sie vergeffen; da fam fie auf den Gebanten, eines ihrer Wiegenlieder anzustimmen; fie fang: "Allein und doch nicht ganz allein, Bin ich in meiner Einsamfeit," und siehe da, kaum vernahm das Mädchen diese Klänge, so stimmte es mit ein, und fank freudig an das Herz der Mutter. Dieses Madchen war Regina Hartmann aus Reutlingen; ihr Bater und Bruber waren in den Kämpfen gefallen,

Die Mutter geffichtet, sie selbst mit ihrer Schwester weggeschlevpt; biese blieb verschollen; aber ihr war es vergönnt, die Mutter wiederzusehen, und das beutsche Lied hat nach jahrelanger Trennung Mutter und Tochter wieder vereint.

Noch längere Zeit zog sich der "kleine Krieg" hin, wobei eine Anzahl Deutsch-Amerikaner eine Rolle spielten, vor allem zwei Männer schwäbischen Namens: Ludwig und Satob Wegel, "Indianertoter" genannt. Noch jest erzählt man im Dhiothal von den Wagniffen biefer Rinaldini des Weftens, pon ihrer Kühnheit aber auch ihrer Grausamteit; indessen ist nicht zu leugnen, daß in jenen Pionierzeiten der erften Unfiedlung und Eroberung des Westens

diese Männer wesentliche Dienste geleistet haben. Auch mit der frühesten Geschichte von Cincinnati ist ein schwäbischer Name eng verknüpft, ber eines Offiziers Lut. Ende des letten Jahrhunderts ftritten sich drei Ansiedlungen, nicht weit voneinander entfernt, um die Borherrschaft im Ohiothal: Columbia, Cleves und Cincinnati. Anfanas hatte Columbia den Borsprung; allein als bestimmt wurde, daß in Cleves ein Fort zum Schutz der Ansiedler erbaut werden folle, neigte fich der Borteil entschieden biefer Riederlaffung zu. Bährend nun Lut die Vorbereitungen zum Bau des Forts traf, machte er, wie erzählt wird, die Bekanntschaft einer schwarzäugigen Schönen; ihr Vater, die Gefahr bemerkend, welche die Nähe von Mars und Benus mit sich brachte, siedelte schleunigst nach Cincinnati über. Sofort refognoszierte der galante Befehlshaber biefen Plat und fand, daß er für einen Militärposten weitaus der günftigste sei. So wurde hier das Fort angelegt, und unter seinem Schutz blühte Cincinnati zum großen Handelsemporium auf, murde die "Königin beg Bestens".

# III. Das neumehnte Jahrhundert.

## 1. Allgemeines.

In den ersten 15 Jahren unseres Jahrhunderts war die Auswanderung aus unserem Lande nach Amerita feine bedeutende. Die Kriege folgten sich zu rasch und rafften zu viel Mannschaften weg. Andrerseits kamen seit dem Unabhängigkeitskrieg der Vereinigten Staaten Vorstellungen über dieses Land in Umlauf, die eine Auswanderung dorthin nichts weniger als verlockend erscheinen ließen: es herrsche dort — so hieß cs — nichts als Ungerechtigkeit, Emporung, Berwirrung, fein Menfch fei seines Gigentums und Lebens sicher. Allein tropdem begann, sobald die Napoleonischen Kriege vorüber waren, die Massenauswanderung aufs neue. König Friedrich hatte durch ein Restript von 1807 die Auswanderungsfreiheit aufgehoben. König Wilhelm I gab dem Bolk auch dieses Recht, wie so manche andere, wieder. Taufende machten davon Gebrauch, entmutigt durch die Drangsale des Kriegs und die eingetretene Teurung, ratlos durch die Stockung der Geschäfte und die gesunkenen Güterpreise, mißmutig auch über die politischen Verhältnisse, welche die kühnen Hoffnungen von dem Aufschwung eines freien Volkslebens bitter enttäuschten. Jedes Jahr, sobald der Schnee schmolz, zogen ganze Scharen aus ihrem Vaterslande. Schon im Jahre 1816 waren die holländischen Hammte übersisst. von benen ein beträchtlicher Teil aus Württemberg stammte, überfüllt. 3m Frühiahr 1817 begann eine wahre Bölkerwanderung; von März bis Juli allein

zogen etwa 6000 Württemberger nach Nordamerifa; in den zwanziger Jahren ließ die Auswanderung etwas nach, nahm aber im nächsten Jahrzehnt wieder bedeutend zu; so kamen zum Beispiel im Frühjahr 1832 an einem Tage durch Roblenz sieden Flöße mit 700 Auswanderern aus der Umgegend von Stuttgart und weitere Fahrzeuge mit 1000 Auswanderern aus der Gegend von Heilbronn. In den vierziger Jahren war der Zug über den Ozean wieder besonders mächtig, was den rührigen und umsichtigen Landtagsabgeordneten, Finanzkammers direktor Werner, 1844 zum Versuch der Gründung eines Auswanderungsvereins veranlaßte, die Regierung aber zu wiederholten ernstlichen Warnungen vor der Auswanderung nach Amerika. Die fünfziger Jahre, gleich ungünstig für die Landwirtschaft wie für das Handwerk, brachten die Auswanderung auf den höchsten Stand des Jahrhunderts.

Mach einer von Professor Dr. F. C. Huber ausgearbeiteten Statistik erreichte die Auswanderung aus Württemberg in den fünf Jahrzehnten 1815/61 die Ziffer von 300 000, wozu das größte Kontingent stellten die Jahrzehnten 1849/52 mit 67 000 und 1852/55 mit 70 000 Personen; in den drei Jahrzehnten 1861/91 ergiebt sich für die Auswanderung über See rund 150 000, nämlich: 1861/64: 14 000; 1864/67: 21 000; 1867/70: 22 000; 1870/73: 16 000; 1873/76: 8000; 1876/79: 4000; 1879/82: 24 000; 1882/85: 28 000; 1885/88: 15 000; 1888/91: 18 000. Hievon wandten sich 99 Prozent nach dem Unionsgebiet, 1 Prozent nach Brasilien und den andern amerikanischen Ländern. Wie sich die Württemberger auf die einzelnen Staaten und Territorien der Vereinigken Staaten verteilen, ist nicht zu bestimmen; es ist nur sicher, daß sie am schwächsten in Neu-England und den Sübstaaten, am stärksten in der nördlichen Hälfte der inneren Staaten, besonders in Ohio, Alinois, Michigan, Minnesota, Wisstonssin vertreten sind, aber nirgends ganz sehlen.

### 2. Schwaben-Rolonien in Amerita.

An einzelnen Orten finden wir in Amerika ausschließlich schwäbische Kolonien, als die wichtigsten die von Georg Rapp gegründeten.

Johann Georg Rapp wurde am 1. Rovember 1757 in Sptingen, Oberamt Maulbronn, geboren als ber Sohn eines Bauern, machte fich in ber Schule burch fein aufgewecktes aber auch eigenfinniges Wefen bemerklich, verriet auch frühe eine religiöfe Anlage und hervorstechende Herrschergabe. Nach seiner Konfirmation erlernte er die Leine= weberei, begab fich bann mehrere Sahre in die Fremde und vermählte fich 1783. Borher schon war er, von religiösem Eifer erfüllt, Mitglied ber Bietistenversammlung geworden, fand aber bort die ersehnte Befriedigung nicht, trat aus und begann nun, in der Über= zeugung, burch eigenes Ringen Chriftum gefunden zu haben, Privatversammlungen zu halten. Bor ben Kirchenkonvent gelaben, 1785, erklärte "Rapple", er habe ein befferes Licht bekommen, fei von Gottes Grift gelehrt, erkenne ben Pfarrer nicht als ben Diener Gottes an und werbe baher nicht ju Rirche und Abendmahl geben, verweigerte auch beim Ruggericht ben Hulbigungseib. Beim Landvolt, bas, vom Bietismus ftart burchbrungen, ber separatiftischen Richtung fehr zugänglich war, gewann er balb zahlreiche Unhänger; fie traten ber Rirche fchroff entgegen: Taufe, Konfirmation, Abendmahl wurden verschmaht, felbft ber Schulbesuch verweigert. Es fand baber 1787 eine amtliche Untersuchung in Iptingen ftatt, wobei Rapp mit großer Beftigkeit auf ber Göttlichkeit feiner Sache beharrte und erklärte, nur bann gur Kirche gurudtehren gu wollen, wenn fie eine driftliche fei. Daraufhin wurde er mit zweitägiger Arreftstrafe bebacht und ihm und seinen Anhangern bie Lanbesverweifung angebroht. Bei ber Gröffnung ber Strafe ermiberte Rapp bem Oberamtmann "mit viel Stolz und Impertinenz": "Bas fann ich bafur, bag bie Leute von allen Orten fich zu mir brangen; wenn fie von Guren Geiftlichen im Lande etwas Gutes hören könnten, so würden sie nicht zum armen Räpple im Zwilchkittel nach Sptingen laufen."

Und als ber Oberamtmann ihm Schweigen gebot, ba er kein Prophet fei, fagte er: "Ich bin ein Prophet und habe ben Beruf bagu; ich werbe thun, was ber Beift Gottes mich beißen wird." Wieberholte Strafen und Barnungen folgten, fogar bom Bergog felbft, an ben fich ber Iptinger Gemeinberat in einer Immebiateingabe gewendet hatte. Aber alles vergebens. Der Bulauf murbe immer größer. Gin Bericht bes Oberamtmanns bon 1802 außerte fich babin: Leute aus einer Entfernung von 12-15 Stunden fommen an Sonn- und Festtagen nach Iptingen; Rapp teilt bas Abendmahl aus; bie bamit verbundenen Liebesmahle bauern bis in die Racht hinein; bei ben Festen fallen 60-88 ft. Opfer, bei welchen Rapp, jest einer ber vermöglichsten Burger bes Orts, fich felbit nicht peraifit. Die Fremden bringen Naturalien im Überfluft und bestellen, ba sie öfters mehrere Tage bleiben, die Rappschen Güter. Sein Anhang ift durch das ganze Land verbreitet und foll 10-12 000 Berfonen ftart fein. Aus bem Benehmen bei bem letten Rrieg laffe fich schließen, daß fie fich mit revolutionaren Gedanken tragen, und es fei zu befürchten, baß bie Sekte bei ihrer starken Bermehrung bem Staat bebenklich werben möchte. Auch von anderer Seite wurde bas politisch Bebenkliche ber Bewegung betont. So hebt ber Pfarrbericht von Anittlingen 1801 hervor: "Es giebt Leute hier, welche gerne bie Auftritte bes Bauernfriegs von 1525, bie Unruhen Thomas Mungers und bie Munfter'ichen Unruhen zu erneuern gebachten." Mehr tomifc als bedenklich ericheinen bagegen bie Boff= nungen, welche die Separatiften auf Napoleon setten; fie erblickten in ihm einen ihrer Brüber, ja sogar "ben Sohn Gottes, ber alle zu Separatiften umzuschaffen habe"; manche gruften fich mit ben Worten: "Gelobt fei Bott und fein Sohn Bonaparte"; einer erflarte bem Bfarrer, er werbe fein Rind nicht taufen laffen bis zur Enticheibung Bonapartes, an ben er geschrieben; ein anderer nannte sein Kind "Bonaparte", einer sogar "Vivat Bonaparte".

Endlich — im Jahre 1803 — wanderte Rapp mit seinem 20jährigen Sohn Johannes und zwei Anhängern nach Amerika aus, als dem von Gott zur Sammlung seines Bolks bestimmten Lande, überzeugt, daß dort die Wiederskunft Christi binnen Kurzem zu erwarten sei. In Baltimore predigte Rapp den dortigen Deutschen mit großem Beisall und erhielt namhaste Geldunterstühung. Nachdem er Maryland, Pennsylvanien und Ohio durchstreist, kauste er bei Pittsburg 6000 Acker Land. Auf die Nachricht hievon brachen etwa 700 seiner Anhänger auf und kamen im September 1804 in Philadelphia an, wo sie von Rapp empfangen wurden; sie waren von Iptingen, Aurich, Großsglattbach, Eberdingen, Baihingen, Horrheim, Obers und Unterriegingen, Hochsdorf, Lomersheim, Olbronn, Dürrmenz, Knittlingen, sowie aus dem Remsthal.

In der Nähe von Pittsburg, in einer meist mit Wald bedeckten Gegend grundete Rapp seine erste Niederlassung, die er nach Apostelgeschichte 4, 32 Harmony nannte, und in der er nun das Ideal der ersten Christengemeinde zu verwirklichen suchte. Am 15. Februar 1805 kam ber Gefellschaftsvertrag zu stande, wonach die Kolonisten ihr sämtliches Vermögen zusammenschoffen und sich zur gemeinschaftlichen Arbeit verpflichteten. Rapp war der geistliche, Reichert, sein Aboptivsohn, der weltliche Borsteher, sieben Alteste waren beigeordnet. Die Arbeiter wurden in Gruppen geteilt je mit einem Obmann, welcher die Ordnung bei der Arbeit vorschrieb, Erzeugnisse und Waren ablieferte und jeden mit den Bedürfnissen bes Haushalts versorgte. Nun fing man rüftig an, ben Wald auszuroden, das Land zu bebauen, Wohnungen, Schennen und Werkstätten zu errichten. Bald aber fühlten manche der Anhänger Rapps mit Mißbehagen den Druck seiner schweren Hand; sie klagten über harte Arbeit und schlechte Roft. "Die Arbeit — so schreibt ein langjähriges Mitalied der Gesellschaft dauert von 5 oder 51/2 Uhr morgens bis 7 oder 8 Uhr abends, frei ist nur eine halbe Stunde zum Frühstück und eine Stunde zum Mittageffen. Die Leute bekommen nur so viel zu effen, daß sie zur Arbeit tüchtig bleiben. Das Frühstild besteht aus Maisbrei oder Wassersuppe, das Mittagessen aus Gemuse oder riner Mehlspeise, das Abendessen aus Suppe ober aus Milch und Kartoffel. Außerdem erhalten sie im November oder an Weihnachten je 35-40 Pfund

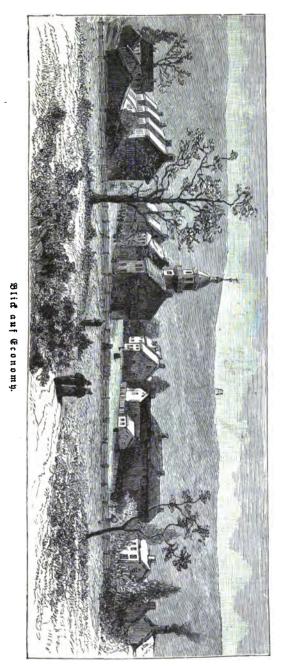

Fleisch für eine Berfon über 14 Jahren als Vorrat für das ganze Sahr. Bum Getränke erhalten sie nichts als Wasser. nur von Mai bis September nicht ganz einen Schoppen Bier täglich." Rein Wunder, wenn es Unzufriedene aab. 80 Familien verlangten das Bermogen zurück, erhielten co auch fraft eines Richterspruchs und gründeten unter 3. Haller die Rolonie Blumenthal, die noch heute besteht, wo der Ginzelne für sich arbeitet und eige= nes Bermogen befitt. größere Teil ber Kolonisten aber blieb Rapp treu, und die Ansiedlung blühte rasch auf, die Felder prangten in den üpviaften Saaten, Weinberge wurden angelegt, Obst veredelt, Fabriken gegründet und ers
folgreich betrieben, Maschinen erfunden und vervolltommnet; furz es war in jeder Beziehung eine Mufterwirtschaft. diefes blühenden Standes der Rolonie verfaufte fie Rapp 1815 um 100000 Dollars wegen der ungunftigen Berkehrswege, 30g mit ben Seinen nach Indiana und gründete hier Neu-Sarmonn. Trop bes beißen Klimas, bas zahlreiche Arbeiter hinwegraffte, wurde ber Kampf mit der Wildnis erfolgreich aufgenommen. Die Lucken wurden durch einen Zuzug von 130 Ankömmlingen aus Württem= berg 1817 ergänzt, und bald erfreute sich "Neu-Harmony" berfelben Blüte wie Harmony. 1824 wurde es um eine halbe Million Dollars an den schottischen Sozialisten R. Owen vertauft. Rapp fehrte nach Benn=

fylvanien zurud und errichtete hier auf einem Hügel am Dhio feine britte Kolonie "Economy."

Es war indessen nicht bloß ein vorübergehendes Werk, was die Kolonie in Indiana vollbrachte, fondern abgesehen davon, daß sie hier eine Stadt begründete, war sie auch an dem politischen Ausbau des Staats thätig. Als im Jahre 1816 eine Versammlung einberufen wurde, um für den werdenden Staat Indiana eine Berfaffung zu geben, wurde Friedr. Rapp, der Sohn des alten Rapp, als Abgeordneter bes betreffenden Bezirks erwählt und nahm an ben Beratungen wirkungsvollen Anteil; und als 1820 die Gefetgebung von Indiana gehn Burger zu Kommiffaren ernannte, um einen paffenden Blat für eine Hauptstadt aufzusuchen, da gehörte auch Friedr. Rapp zu den Ernannten. Er begab sich mit seinen Gefährten zu der Stelle, wo heute Indianapolis fteht, und sie erwählten diesen Plat zum Ort der fünftigen Hauptstadt. schwerlich hat es damals Rapp geträumt, daß schon wenige Jahrzehnte später sich hier eine große, stolze Stadt ausdehnen werde, in der Tausende seiner Landsleute sich niederlassen und deutsche Kultur einbürgern würden.

Auch die dritte Rappsche Kolonie Economy blühte rasch auf. Die Seele bes Ganzen war Rapp. Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar, der 1826 auf seiner Reise durch Amerika auch Economy besuchte, schildert uns in seinem Reisewerk Rapp als "einen großen, 70 jährigen Mann; die Jahre scheinen seine Kräfte um nichts vermindert zu haben; seine Haare sind grau, aber seine blauen, von starken Augenbrauen beschatteten Augen sind voll Feuer und Leben; seine Stimme ist stark und voll Ausbruck; durch eine eigentumliche Gestikulation weiß er dem, was er sagt, einen besonderen Ausdruck zu verleihen; er spricht im schwäbischen Dialekt mit etwas Englisch vermischt; was er sagt, ist durchdacht und wird deutlich vorgetragen." Dem Namen nach war er nur der geistliche, in Wahrheit auch der weltliche Vorsteher, und trat als Stellvertreter Gottes auf, dem alle Glieder der Gefellichaft zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet waren. "Mein Wille ist Geset" — pflegte er zu sagen — "und darf von niemand gebrochen werden." Widerspruch gegen seine Besehle ist Sünde wider den heiligen Geist. Bon den Seinen ließ er sich zwar Vater nennen, in Wahrheit war er ihr gestrenger Herrscher. Auch seine Lebensweise war dem ent= sprechend. Er wohnte in einem stattlichen, von Gärten umgebenen Haus, ließ sich einen kostbaren Thron darin errichten, wo er sich den Seinen unter den Klängen der Musik zeigte; hielt einen guten Tisch, speiste auf silbernem Geschirr, hatte prächtige Weine in seinem geräumigen Reller, hielt vier Pferde und zwei Rutscher; Sommers begleitete Rapp die Arbeiter zu Pferd und kommandierte fie bisweilen unter fürchterlichen Drohungen auf dem Feld herum. Die Allgewalt seines Willens zeigte besonders die Ginführung der Chelosigkeit. Anfangs war die She den Kolonisten gestattet; bald aber wurde sie aus religiösen und wohl auch finanziellen Gründen verboten. Im Jahr 1807 predigte Rapp, die She sei wider Gottes Willen, nur die Shelosen werden vor Christus bestehen, der bald wiederkommen werde und zwar — so genau lautete die Beissagung am 15. August 1829. Fortan wurden die Cheleute getrennt, wer die Che fortsetzen wollte, wurde ausgestoßen. Diesen brohte Rapp, sie werden unter ben letten die bodenlose Hölle verlassen und erft nach Millionen Jahren voller Leiben Bergebung finden. 1820 that er einen neuen Schritt, um die ganze Gemeinde in seine Gewalt zu bekommen, er ließ sich zum alleinigen Eigen-tumer des Gesamtvermögens machen. In einer Predigt am Bundesfest 1820 führte er aus, wie ber 1805 geschloffene Vertrag, in welchem die Ginlagen des Einzelnen verzeichnet waren, im Widerspruch mit der Bibel sei, da bei der ersten Christengemeinde niemand etwas sein eigen genannt habe. Jene Urkunde wurde verbrannt, eine neue aufgesett, "die Urfunde des Lebens", wonach die Mit=

glieber ber Gesellschaft all ihr Vermögen in Gelb und Gütern, das sie besaßen und noch erwarteten, an Rapp und seinen Aboptivsohn abtraten und im Falle bes Austritts auf jeden Anspruch an Entschädigung verzichteten. Diese Urkunde wurde von sämtlichen unterzeichnet. Rapp war damit der unumschränkte Herr und Gebieter, und seine Kolonie läßt sich kurz mit den drei Worten charakterisieren:

Willenlosigkeit, Chelosigkeit, Gigentumslosigkeit.

So hart aber diese Organisation für den Einzelnen gewesen sein mag, für das Ganze trug sie reichlich Früchte. Herzog Bernhard, der gesteht, durch das was er vorher über die Rappisten gehört habe, gegen sie eingenommen gewesen zu sein, äußert sich in den rühmendsten Worten über die großartigen Erfolge der Kolonie nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Industrie. "Es ist erstaunlich, wie viel vereinte und zweckmäßig geleitete merischsliche Kräfte in so kurzer Zeit auszurichten vermocht haben." Abwechslung in



Das haus Georg Rapps in Economy.

das emsige Wirken und Schaffen brachten zahlreiche religiöse Feiern. Zweimal Sonntags und einmal Mittwochs predigte Rapp. Viermal wöchentlich waren abends erbauliche Versammlungen, dreimal im Jahr gemeinsame Mahlzeiten; häufig waren musikalische Unterhaltungen; "wenn die Mädchen von der Arbeit ausruhen, versammeln sie sich in einem der Arbeitssäle, 60—70 an der Zahl, um zu singen. Rapp hat viel Freude am Gesang; ein Stuhl steht sür ihn bereit, und er setzt sich in ihre Mitte. Der Gesang klingt wunderlieblich und sehr vollstimmig... sie sangen ansangs geistliche Lieder, sodann auf Rapps Verlangen auch lustige. Wit wahrer Kührung wohnte ich dieser interessanten Scene bei" (Kerzog Bernhard a. a. D.).

Scene bei" (Herzog Bernhard a. a. D.).
Wit großer Spannung sah man dem 15. August 1829 entgegen. Der Tag kam, aber die erwartete Wiederkunft Christi blieb aus. Die Unzufriedenheit namentlich unter den jüngeren, welche die Heiratsgedanken nicht verwinden konnten, wuchs und äußerte sich in bittern Klagen. Die Lage war fritisch. Da erschien als Retter in der Not ein Brief, der die bevorstehende Ankunft des

Gefandten Gottes verfündigte und unterschrieben mar "im Auftrag des Gesandten und Gefalbten Gottes vom Stamm Juda, aus der Burgel Jeffe, geschrieben von Samuel, einem gesalbten Diener Gottes aus der profanen Belt, Saupt= bibliothekar in Franksurt Dr. phil. et theol. Joh. G. Gantjan." Triumphierend rief Rapp feiner Gemeinde zu: "Ihr seht jett, daß ich ein Prophet bin, und daß meine Zeitrechnung eingetroffen ist." Nach langem Warten kam der "Gefalbte Gottes" in der Person eines kuhnen Abenteurers, der in der Gegend von Frankfurt a. M. tolle Streiche verübt und noch rechtzeitig vor der Polizei sich geflüchtet hatte, von Haus aus Bernhard Müller hieß, später Proli und jest Graf Leon sich nannte. Hoch zu Rog, ein Schwert an der Seite, unter Bauken- und Trompetenschall hielt er am 18. Oktober 1831 seinen Einzug in Economy. Zwei Wochen später waren Rapp und Graf Leon die erbittertsten Gegner, und jum größten Arger Rapps traten viele jungere Mitglieder der Kolonie auf die Seite des Ankömmlings. Schließlich wurde eine Abstimmung beschloffen, 500 erklärten sich für Rapp, 178 für Graf Leon. Diese erhielten eine Abfindungssumme von 105 000 Dollars und gründeten nun eine Kolonie "Neu-Berufalem", die aber nur furzen Bestand hatte; es entstanden Streitigkeiten; das Geld war bald aufgezehrt; Graf Leon mußte fliehen und ftarb in bitterer Armut. In Economy aber hatten fich die Wogen bald wieder geglättet, und Rapp schwang sein siegreiches Scepter, bis der Tod ihm die Augen schloß, 7. August 1847. Auf ihn folgte als Borfteber R. Backer, ein umsichtiger und milder Mann, diesem 1871 Saf. Henrici, ber hochbetagt, aber immer noch ruftig ift. Best ift infolge mangelnden Buzugs die Kolonie am Aussterben und ber Auflösung nahe. Mit Ruchicht darauf ist ein Erbschaftsprozes eingeleitet um das Millionen betragende Bermögen. Die Angaben schwanken zwischen 5 und 12 Millionen Dollars. Bas die Perfonlichkeit Rapps betrifft, so lauten die Urteile verschieden. Die einen erklaren ihn für einen echten Gottesmann und Glaubenshelben, die andern für einen verschmitten heuchler, für einen in religiösen Nimbus gehüllten Sklavenhalter. Unstreitig war er eine eigenartige, in mancher Beziehung bedeutende Perfonlichkeit, ein Mann von tief religiösem Gefühl, eiserner Willensfraft, umfassender Geschäftstenntnis und ungewöhnlichem Organisations= und Herrschertalent; aber auch schwärmerisch und fanatisch, herrschfüchtig und habgierig. Er hielt sich für einen Gottesgefandten und suchte das Ideal der Urgemeinde zu verwirklichen, aber übte nicht brüderliche Liebe, sondern absolute Berrschaft aus; er erwartete die Wiederkunft Christi, aber fammelte doch irdische Schätze in Menge. Bei diesen innern Widersprüchen tonnte fein Wert feinen Bestand haben, es ist eine meteorartige Erscheinung, plöglich aufstrahlend, aber rasch wieder erlöschend.

Eine ähnliche Kolonie wie die der Rappisten ist die der Zoariten, ebensfalls aus einer settiererischen Bewegung hervorgegangen. Ihre Seimat ist Rottenacker bei Ehingen a. D., ihre Stifterin eine dort Ende des letzten Jahrshunderts aus der Schweiz eingewanderte Person, Barbara Grubermann, genannt das Schweizerbabele. Diese verfündigte das baldige Ende der heutigen Weltsperiode, den bevorstehenden Sturz der herrschenden Kirche, der verführerischen Babel und die unmittelbar bevorstehende Ausrichtung des 1000jährigen Reichs. Die "Prophetin" wurde zwar aus Rottenacker ausgewiesen, allein sie hatte bereits Anhänger gewonnen, die eine schroffe Haltung gegen Kirche und Obrigseit einnahmen. Den Geistlichen schmähten sie als den Pfassen, der ein greusliches Sündenleben führe; einer warf ihm vor, der Pfarrer wisse nicht einmal, wo der Sit der Seele sei, er dagegen wisse, daß die Seele im Herzen sei, und die Bernunft ins Herz hinuntersallen milse; im Berzen, in der Angstammer,

muffe Chriftus wesentlich geboren werden. Die Beamten nannten fie Räuber und Drachen, Teufelsgesandte und Satansbrut; weigerten fich, ihre Kinder in bie Schule zu schicken und ber Militarpflicht zu genügen. Es fam baber zu wiederholtem Ginschreiten feitens ber Obrigfeit, fogar zu militärischen Erefutionen und zu Buchthausstrafen bis zu neun Jahren. Endlich entschloß sich eine Anzahl Familien zur Auswanderung, ein Teil wandte sich nach Kautafien, ein Teil nach Rordamerita 1817, wo die Quater 6000 Thaler für sie gesammelt hatten. Damit bestritten sie die Überfahrt; einige traten bei den Quatern in Dienst; die andern wanderten nach Ohio, wo ihr Führer Jos. Mich. Bäumler inzwischen 5500 Acker für 25 000 Thaler gefauft hatte. Dort legten fie am Fluß Tuftarawa die Unfiedlung Zoar an. Die Zoariten, oder wie fie fich selbst nennen, "Kirche des Reichs Gottes" haben strenge Gütergemeinschaft, lassen aber Che und Familienleben gu. Ihre religiofen Begriffe find auf Mysticismus beruhend, schwärmerisch und dunkel; aber das finftere Astetentum findet bei ihnen feine Stelle, und die Anlagen von Boar find, wie Augenzeugen berichten, ein Muster von Ordnung und Lieblichkeit. Deutsches Wesen und deutsche Sprache hat sich so fest erhalten, daß der Besucher sich förmlich in ein schwäbisches Dorf versetzt glaubt. Der Landkomplex beträgt nun über 9000 Acker, die Gewerbethätigkeit ist sehr rege, der Handel mit den mancherlei Erzeugnissen des Bodens und der Industrie bedeutend.

Das Ganze steht unter einem Berwaltungsrat von brei Mitgliebern, von benen jährlich eins auf brei Jahre gewählt wird. Die Frauen sind in allen Gemeinbeangelegensheiten stimmberechtigt. Die Form des Gottesdienstes ist so einsach als möglich: Gemeindegesang unter Orgelbegleitung, Lesen eines Bibelabschnitts, dann einer Predigt, hierauf Schlußgesang; kein Gebet. Der Gründer der Gemeinde ist Berfasser der Predigten, sie reichen auf drei Jahre, dann wird wieder von vorne angefangen. Ansangs wurden die Kinder vom zweiten Lebensjahr an gemeinschaftlich erzogen; diese Einrichtung bewährte sich jedoch nicht, und die häusliche Erziehung trat wieder in ihr Recht. Für musikalische Untershaltung sorgen ein Orchester sür Blasinstrumente und ein Streichquartett, bestehend aus jungen Leuten des Dorfs, die niemals einen anderen Musikunterricht als den in der Schule von Zoar genossen. Die Gemeinde, die etwa 300 Mitglieder zählt, genießt den Auf nicht nur der Arbeitsamkeit und Wohlhabenheit, sondern auch der Ehrlichkeit und strengen Wahrshaftigkeit.

Eine andere blühende Schwabenkolonie findet sich seit den dreikiger Jahren in Michigan. 1839 schrieb Dr. Hammer, ber als katholischer Missionar in Michigan wirkte, man treffe bort eigentlich beutsches Leben nur an brei Orten, von diesen jei die Unfiedlung der Württemberger mit Baftor Schmid in der Nabe von Unn = Arbor weitaus die wohlhabenofte, ihr Getreidebau und Biehftand habe nicht seinesgleichen in Michigan. 3. G. Rohl, ber auf seinen Reisen in Nordamerika 1855 zu dieser württembergischen Kolonie kam, erzählt barüber folgendes: Gin paar Manner aus ber Gegend von Stuttgart kamen 1830 nach Amerika, und da es gerade die Zeit war, wo Michigan das Mode= geschrei war, und wo alles bavon als von einem Paradiese redete, so machten jene Manner sich auf nach Michigan und tamen an die Stelle, wo jest die hübsche Stadt Ann-Arbor blüht. Das Land war gerade damals erft "angefangen", Feldarbeiter und Handwerter waren noch sehr wenige da. Da aber boch einmal eine Stadt hier entstehen sollte, so legten alle, Farmer und Kaufleute, Sand ans Wert und hacten und schaufelten und gruben. Die Leute aus Schwaben halfen redlich dabei und sahen bald ein, daß der kleine Aufang zu etwas führen mußte. Sie schrieben daher hinaus, daß es hier sehr gut sei. Die Botschaft ging in ben Dörfern ber Beimat von Munde ju Munde, und es famen zuerst ein halbes Dugend, dann ein Dugend Familien über ben Dzean, bann noch mehr und schließlich siebelten sich rund um Ann-Arbor 5—6000 Schwaben an und füllten die Umgegend des Städtchens mit hübschen beutschen Bauernhäusern und Gehöften. Sobald die Yankees merkten, daß die Deutschen sich in der Umgegend einzunisten begannen, waren sie gleich flink bei der Hand und kauften ringsumher das Land auf. Dadurch wurde der Boden zwar verteuert; aber es wurde den Yankees ein Stück um das andere abgekauft, und nach und nach ein kleines Schwabenland geschaffen. Jetzt ist die ganze Gegend ein reizendes Gewebe von Gehöften, Ackern, Wiesen und Wald.

Weniger glücklich war eine andere Schwabenkolonie, das von Auswanderern aus der Ulmer Gegend 1856 gegründete Reu-UIm am St. Peter in Minne-sota. Diese Ansiedlung war weil in der Wildnis vorgerückt, und noch viele Sioux-Indianer trieben sich dort umber, die gezwungen das Land an die Regierung verfauft hatten und nur ungern von den herrlichen Jagdgründen fich trennten. Beim Ausbruch des Bürgerfriegs 1861 ftellte Neu-Ulm eine ftattliche Schar zum Unionsheer. Diefen Umftand benützten die Indianer, um Rache zu nehmen. Sich vorsichtig verteilend, drangen sie am 18. August 1862 in die Niederlassungen, 7 englische Meilen westlich von Neu-Ulm ein und verübten Greuel, die fich die Feber zu beschreiben straubt. Gin Bufall fügte es, daß an jenem Morgen eine Anzahl Neu-Ulmer Burger sich versammelte, um im Bezirk weitere Freiwillige für das Unionsheer zu werben. Auf mehreren Wagen mit Musik und Fahnen fuhren sie gerade in die Richtung hinaus, wo die Megelei stattfand. Die Indianer empfingen die Wagen mit einer mörderischen Salve. Die Überlebenden eilten so schnell als möglich in die Stadt zurück, auf dem Ructweg die ganze Ansiedlung alarmierend. Am folgenden Tage erichienen die Rothäute vor der Stadt und begannen einen wütenden Angriff. Allmählich zog sich ber Kampf nach der Mitte bes Städtchens und dauerte ohne Unterbrechung bis Sintritt der Nacht. Mancher brave Mann fiel in der Verteidigung seines Teuersten, doch auch mancher Indianer bufte den Verrat mit dem Leben, und als der nächste Morgen anbrach, war die Raubhorde verschwunden. 22. August rückten sie bedeutend verstärft wieder an, entschlossen, die Verteidiger Neu-Ulms durch das Fener ihrer eigenen Heimftätten aus ihrem letten Bufluchtsort zu vertreiben. Dämonen gleich huschten sie von Haus zu Haus, um das Berderben bringende Element anzusachen, und bald war die sonst so friedliche Hochebenc, auf der das freundliche Städtchen lag, nur noch ein Flammenmeer. Die Belagerten zogen sich am zweiten Kampstag auf ein mög= lichst kleines Terrain zuruck, wo sie gedeckt den Kampf mit größerem Erfolg aufnehmen konnten. Ohne Unterbrechung dauerte auch diesmal der Kampf bis in die Nacht, um am folgenden Morgen noch einmal zu beginnen. Nach einigen Stunden aber mußten sich die Indianer wohl überzeugt haben, daß die Fortsetzung bes Kampfes fruchtlos sei, und so zogen sie sich endlich zuruck. Hunderte von Frauen und Kindern waren während diefer Schreckenstage in den engiten Raum zusammengepreßt, 178 Gebäude waren ein Raub der Flammen geworden, viele Familien gang ober teilweise als Opier gefallen. Unter diesen Umftanden hielten es die Uberlebenden für rätlich, sich auf die nächstliegenden Plate zuructzuziehen. Am 25. August verließ der traurige Zug die Stadt, er zählte 150 Wagen, worunter 56 mit Verwundeten. Mutlos zerstreuten sich die Ansiedler nach allen Richtungen. Gine tapfere Schar aber tehrte mit den herbeitommenden Hilfstruppen wieder nach Reu-Ulm zurud und begann den Wiederaufbau des Städtchens. Der Schaden wurde von der Regierung vergütet; neue Ansiedler traten in die Lücken, und so erholte sich die Kolonie rasch wieder.

Noch manche Schwabenkolonie mag da und dort auf dem Lande sich

finden. Eine große Zahl unserer Landsleute aber, wenn nicht die Mehrzahl zog sich in die Städte. Daß unter der dortigen deutschen Bevölkerung das schwäbische Element nicht die letzte Stelle einnimmt, darauf deuten manche Anzeichen hin, so wird zum Beispiel das Cannstatter Bolksfest in New-York in einer Großartigkeit geseiert, welche das an den Usern des Neckar weit in Schatten stellen soll; in vielen Städten sinden sich Schwabenvereine, welche deutsche Geselligkeit und deutsches Wesen pflegen; zahlreiche öffentliche Pläze und Straßen tragen schwäbische Namen: Schillerstraße und Schillerplaß giebt es in 21 Städten der Union; Uhland, Hauff, Wieland, Kepler, Schott, Tasel, Werner, Weiser u. s. w. sind ebenfalls vertreten, auch württembergische Ortsenamen wie Hall, Eßlingen, Ulm, Reutlingen, Ravensburg sehlen nicht.

#### 3. Einzelnes über Bürttemberger in Amerita.

Bei der großen Anzahl Württemberger, die in die neue Welt gezogen sind, läßt sich erwarten, daß darunter auch manche bedeutende und bemerkense werte Männer sich befunden haben. So können wir vor allem eine Anzahl von Forschungsreisenden erwähnen, die zum Teil drüben eine neue Heinat gefunden, zum Teil aber lediglich aus wissenschaftlichem Interesse die Reise über den Dzean unternommen haben.

Unter ben letteren verdient schon ber Zeit nach als erfter genannt zu werden: herzog Baul von Bürttemberg, Reffe bes Konigs Friedrich, geb. 1797. Nachbem er 1817 als Generalmajor aus ber Armee geschieben, wibmete er fich ausschießlich naturwiffenschaftlichen Studien, unternahm 1822 seine erste Reise nach Amerika, Die 2 Jahre bauerte und fich über die Länder am Ohio, Missisppi und Missouri erstreckte und zu naturgeschichtlichen und ethnographischen Beobachtungen aller Urt, sowie jum Sammeln von Mineralien, Pflanzen und Tieren, besonders von Bögeln, verwendet wurde. Die Ergebniffe biefer mit großen Strapazen verbunbenen Reife wurden in einer Schrift: "Erfte Reise nach Nordamerika", Cotta 1835, niebergelegt, welche, von einer schönen Karte be= gleitet, ben Beweis liefert, daß ber hohe Reifende nicht nur zu beobachten, fonbern auch Bu fcilbern verftand, und bag feine Menfchenfreundlichkeit ihm überall Gingang und Berehrung verschaffte. Auf einer zweiten Reise, 1829-32, burchzog ber Prinz Megito und bie noch wenig befannten Infeln und Ruften bes Golfs von Merito. Seine britte Reife, 1849-56, führte ihn hinüber über bas Felfengebirge, bann füblich nach Brafilien, Uruguan, burch bie Magalhaenoftrage nach Chile und Beru, Quito, über bie Landenge von Banama zu den Südstaaten der Union; 1858—59 bereifte er Australien. Nach seiner Rücksehr war ber Bergog in feiner Refibeng Mergentheim eifrig mit bem Orbnen feiner umfaffenben Sammlungen und Manuftripte beschäftigt; aber noch ehe er bamit zu Ende war, überraschte ihn nach kurzer Krankheit ber Tob am 25. November 1860.

Gin anberer Sproffe bes Hauses Württemberg, Herzog Wilhelm, geb. 1828, ber Helb von Översee, der schon in früher Jugend durch seinen Wandertrieb und sein vielseitiges Interese sich auszeichnete und weite Länderstrecken der alten Welt bereiste, unternahm auch 1868 eine Reise nach Amerika mit seinem Neffen Herzog Gugen von Württemberg, und durchstreifte das ganze Gebiet von den großen Seen dis zum Golf von Mexiko diesseits des Mississpiels. Ein Teil des Ergebnisses seiner Reise ist in seiner Schrift: "Die öffentlichen Ländereien in den Vereinigten Staaten Nordamerikas", Wien 1869, niedergelegt, von welcher Petermann bezeugt, daß sie namentlich wertvolle Nachrichten über das Vermessungswesen und die Kartographie in der Union enthalte.

In jüngster Zeit begegnen wir noch einem weiteren fürstlichen Reisenben, Fürst Karl von Urach, Graf von Württemberg, der 1884 eine große, schwierige Reise in Sübzamerika aussührte: über die Antillen und die Landenge von Panama nach Quito, über die Kordilleren zum Amazonenstrom und hinab dis zur Mündung, dann zum San Franzisso und stromauswärts dis zu den Stromschnellen des oberen Flusses, sodann nach Bahia, nach Rio de Janeiro und über Senegambien zurück nach Europa.

Gine lange Reihe bon Sahren verbrachte manbernd und forschend in ber neuen Belt Auguft Rappler, von Geburt ein Mannheimer — geb. 1815 — aber burch fo viele Faben mit Burttemberg verbunden, daß die Berechtigung, ihn hier anzuführen, wohl nicht beftritten werben wird. Bon Banberluft erfüllt, trat er als Golbat in hollanbifche Dienfte 1835 und tam nach Surinam, wo er 40 Sahre gubrachte, unermublich thätig, bie Geheimniffe ber Tropenwelt ber Renntnis qu erfchliegen. Die Ergebniffe feiner Forichungen find niebergelegt in gahlreichen, im Globus, Ausland und Schwählichen Mertur ericbienenen Auffagen, fowie in feinen Berten: "Sollanbifd Guiana", 1881, "Surinam, Land und Leute", 1887, u. a. In einfacher, anfpruchslofer, aber frifcher und lebendiaer Sprache ichilbert uns ber Berfaffer bie großartige Ratur jener Bflanzen= und Tierwelt, zwar als Laie, aber durch eine Menge feiner Beobachtungen eine Fülle wissenschaftlichen Materials bietenb. Zugleich fammelte er im gangen Gebiet ber Natur und lieferte reiche Beiträge an Balgen und Steletten ben Sammlungen feiner Beimat. Fünfzehnmal hat Rappler ben Dzean zwischen Europa und Amerika burchfahren, und als er 1879 in Stuttgart fich niederließ, war es ihm doch nicht möglich, fich zur Ruhe zu setzen; alljährlich unternahm er kleinere Reisen, ja ber 70jährige entschloß fich noch zu einer Reise um bie Belt, die er gludlich vollbrachte. Balb nach feiner Rudtehr ftarb er, 20. Ottober 1887.

Unter benen, welchen 1848 bie Beimat gu enge wurde, ift bor allem zu nennen: Billibalb Bechler, geb. 1814 in Reichenbach DA. Freudenstadt, bon 1839 an Befiber ber Beiß'schen Apothete in Stuttgart. Seine ausgesprochene Borliebe für Botanif, sein unersättlicher Drang, die Natur zu erforschen, die damaligen Zustände, welche ihm ein längeres Berbleiben in Stuttgart unbehaglich machten, beftimmten ihn 1849, seine Apothete zu verkaufen und fich in Amerika eine neue Seimat zu suchen. Mit Frau und brei Kindern verließ er im Mai 1850 Stuttgart, um im Berein mit anderen Landsleuten in Chile eine Nieberlaffung ju grunden. Die Seereise ging anfangs gludlich von ftatten; ichon mar man der Sübspise Amerikas nahe, als widrige Winde das Schiff in das sübliche Eismeer verschlugen, wo es, zwischen Eisbergen eingepackt, durch den Verlust des Steuerzubers so sehr geschädigt wurde, daß es mit knapper Not die Falklandsinseln erreichte, um ben Schaben auszubeffern. Diefen unfreiwilligen Aufenthalt benütte Lechler eifrig gur Erforschung ber einsamen Infel und zur Sammlung von Bflanzen. Die Beiterfahrt murbe gludlich ausgeführt und im Dezember 1850 bei Balbivia gelanbet. Sobalb bie nötigften häuslichen Ginrichtungen pollendet waren, trieb es ben emfigen Mann in Buich und Nampas. wo fein Forschungstrieb bie reichste Nahrung fanb. 1853 unternahm er mit feinem 12jährigen Sohn seine berühmte Reise zu ben Araufanern, burchzog bie Schluchten ber Kordilleren, die Bampas von Batagonien und die Cinchonawälber auf dem Hochland am Titicacafee. 1855 tam er in die alte Seimat, um Mebigin gu ftubieren und fich sobann als Arzt in Beru nieberzulaffen. Er follte biefes Biel nicht mehr erreichen; unterwegs raffte ihn bas Fieber hinmeg 1856. Bon Bebeutung für bie Biffenschaft ift Lechler bor allem als Sammler im Gebiet ber Botanit. Seinem unermudlichen Fleiß und ber Ruhnheit, womit er in unzugängliche Urwälber einbrang, verdankt man etwa 400 neuentdeckte Arten von Pflanzen, von benen manche feinen Ramen tragen, und feine, viele herbarien zierenben Sammlungen ameritanischer Pflangen umfaffen über 3000 Arten.

In bemfelben Jahre wie Lechler — 1850 — wandte sich ber Landwirt Arthur Schott, geb. 1814, Sohn bes bekannten Patrioten Albert Schott, nachdem er schon ein bewegtes Wanderleben im Banat hinter sich hatte, nach Nordamerika, von wo er durch treffliche Aufsätze, die 1854—62 im "Ausland" erschienen sind, das ferne West- und Mittelamerika in weiteren Kreisen bekannt machte. 1852 wurde er Mitglied der von der nordamerikanischen Regierung veranstalteten wissenschaftlichen Expedition, die am Colorado Vermessungen vorzunehmen hatte, verlor durch den Bürgerkrieg seine Stellung, forschte dann von 1865 an im Auftrag der mexikanischen Regierung in Jukatan und lebte schließlich in Georgetown bei Washington, wo er 1875 gestorben ist.

Zwei Jahre vor Schott wanderte Mor. Fr. Harttmann, geb. in Um 1817, nach Abfolvierung seiner theologischen Studien nach Amerika aus. Bei einem befreundeten Arzte in Ohio bilbete er sich zum ärztlichen Beruf aus und entschloß sich, um diese Wissenschaft gründlich zu studieren, nach Europa zurückzukehren. Nach mehrjährigem Aufenthalt in Tübingen begab er sich abermals nach Amerika und bereiste es nun in ausgebehnten Wanderungen von Quebeck bis zum Colorado, von Manitoba bis nach Mexiko, beteiligte

sich an der Gründung der Stadt Humbolbt in Ransas, ebenso am Aufbau von Lawrence, forschite nach aztekischen Altertümern und kehrte 1887 in die alte Heimat zurud. Schilberungen seiner Reisen sind in deutschen und englischen Zeitungen erschienen.

Chenfalls über Kanada, die Union und Mexito erftrecten sich die Reisen des Baron John Wilh. v. Müller, geb. 1824 in Rochersteinsfeld, der vorher mit Brehm das Rilgebiet bereist hatte; seine Reisen hat er in einem großen dreibändigen Werk beschrieben; boch darf nicht unerwähnt bleiben, daß einzelne seiner Berichte stark angezweifelt worden sind.

boch darf nicht unerwähnt bleiben, daß einzelne seiner Berichte stark angezweifelt worden sind. Fast zu gleicher Zeit — im Jahre 1855 — ging Dr. Dab. Weinland, geboren 1829 in Grabenstetten ON. Urach, nachdem er in Tübingen zuerst Theologie, dann Naturwissenschaft studiert hatte, über den Ozean, einer Einladung der Universität Cambridge bei Boston solgend, um die Leitung eines Laboratoriums für mikrostopische Untersuchungen zu übernehmen und an dem aroßen Werke von Louis Agassiz, Contributions to the natural history of the United States" mitzuarbeiten; er bearbeitete dasür speziell die vergleichende Anatomie der Schilbkröten. 1856 reiste er, besonders um die Indianer kennen zu Iernen, nach Kanada, 1857 nach West-Indian teils zu ethnologischen Studien über den Neger, da die Stlavensrage damals in Nordamerika eine brennende war, teils behufs mikrostopischer Untersuchungen über das Wachstum der Korallen — eine für die dortige Schissahrt höchst wichtige Frage. Nach Cambridge zurückzekhrt, hielt er Vorslesungen über die Resultate seiner Neise, veröffentlichte sie auch teilweise in der Boston Society of natural history. 1859 kehrte er infolge eines Halseidens nach Deutschland zurück und nahm seinen Ausenthalt auf seinem Gut Hobenwittlingen bei Urach.

Wie Weinland burch feine zoologischen und ethnologischen Forschungen, so hat Dr. Rarl Rominger, geb. 1820 in Ebingen, auf bem Gebiet ber Geologie hervorragende Berdienfte fich erworben. Nach Beendigung feiner medizinischen und geologischen Studien in Tubingen ließ er fich 1848 als Argt in Ohio nieber, fodann in Ann-Arbor in Michigan; 1869 murbe er jum Staatsgeologen ernannt mit bem besonberen Auftrag, Dichigan auf feine Bobenbeschaffenheit zu burchforschen und zu beschreiben. 1873 erschien fein Bericht über bie obere, 1881 über bie untere Salbinfel. Das Gange bilbet ein Bert von vier ftattlichen Banben mit gahlreichen Bilbertafeln. Um zu ben Resultaten gu gelangen, Die in bem Berte niebergelegt find, nußten von Dr. Rominger in jahrelangen Banberungen Beschwerlichkeiten aller Art überftanben werben. Der abgehartete Mann burchzog bie jum Teil noch nicht, jum Teil erft ichmach bebolkerten und ungebahnten Gegenden in Begleitung von nur zwei Dienern, von welchen ber eine fein Belt trug, ber andere einen kleinen eifernen Berb nebft Munbborrat. Richt felten überraschten fie auf biesen Marichen auch eine Horbe Indianer, und biese Uberraschung fteigerte fich einst gu beiberseitiger großer Freude, als fich in einem ber häuptlinge ein guter schwäbischer Schwargmalber entpuppte, umgeben von feiner tupferfarbenen Familie.

Ein anderer Arzt, Dr. Ab. Klein, geb. 1837 in Stuttgart, war 1865—67 Felbaarzt in Mexiko bei dem kaijerlichen Korps öfterreichischer Freiwilliger, war 7 Monate lang Kriegsgefangener, praktizierte nach dem Kriege mehrere Jahre in Mexiko und auf dem Jithmus und führte größere Reisen aus, über die er interessante Aufsäte im Schwäb. Merkur veröffentlichte, z. B.: "Die Besteigung des Popokateptl", 1866; "Skizzen aus einer Reise im südlichen Teil von Mexiko", 1868. 1870 kehrte Klein in seine Heimat zurück.

Noch ausgebehnter waren die Reisen des Dr. Karl Faber, geb. 1848 in Neckarthaisfingen ON. Nürtingen, der nach Beendigung seiner medizinischen Studien 1872/73 eine Reise nach Brasilien, Uruguan und Argentinien, 1874/75 eine Reise um die Welt, 1880 wieder eine Reise nach Nordamerika aussührte und nun als Arzt in Stuttgart lebt. Neben der Zoologie schenkte er seine Ausmerikanteit besonders der in Deutschland dis setzt noch wenig gepstegten geographischen und nautischen Medizin und legte die Resultate seiner Beobachtungen in einer Reihe von Schriften nieder, welche von Kennern sehr günstig bewirteilt werden: "On the influence of sea-voyages on the human body", Lond. 1876/77; "Australia, South-Africa and South America as health resorts", Lond. 1878, u. a.

Auch von Theologen haben wir naturwiffenschaftliche und geographische Mitteilungen über die Neue Welt, so von Friedr. Weber, geb. 1837 in Großeislingen, jest Pfarrer und Schulinspektor in Straßdorf, der als Begleiter und Instruktor des Grafen O. von Quadtz Isny 1876 einen Teil der Union bereiste und darüber im Wochenblatt "Ipf" 1877 bezrichtete; sodann von Jak. Brodbeck aus Ochsenbach, welcher im Dienst der Herrnhuter

Mission Grönland bereifte, einmal als Dolmeticher Nordenstiölds 1883, und interessante normannische Altertümer entbeckte, die er in seinem Buche: "Nach Often" schilbert; 1884 litt er Schiffbruch und fand ben Tob in ben Bellen.

Bie im äußersten Norben, so finden wir auch im Süben württembergische Forscher. Seit 1870 ist Th. Bolf aus Bartholomä, OA. Gmünd, Professor der Mineralogie und Botanis in Quito und hat durch geognostische Untersuchungen dem Lande schon wesentliche Dienste geleistet, auch auf dem Gebiet der antedisuvianischen Fauna schon wichtige Forschungen gemacht, z. B. den alten Streit entschieden, ob in Südamerisa das antedisuvianische Pferd existierte oder nicht. Wir wissen jetzt, daß auf den Anden das Aferd mit dem Mastodon zusammenlebte, daß es lange vor der Eroberung ausgestorben ist und die Indianer es nicht kannten. So hat dieses Tier das merkwürdige Schicksal, zweimal — in zwei verschiedenen Perioden — Südamerisa zu bevölkern, das einemal frei weidend auf den Bergen und an den Küsten der Seen, das zweitemal dienend unter der Herrschaft des Menschen. Ebenfalls in Quito war L. Dressel aus Ravensburg, Mitglied der Gesellsichaft Jesu, als Professor der Chemie thätig 1869—76.

Mit Kanada ist aufs engste verbunden ber Name des Dr. Otto Sahn, geb. 1828 in Elwangen; nachdem er in Auswanderungsangelegenheiten schon 1864 in Benezuela sich umgesehen hatte, erhielt er 1878 eine Einladung der Dominion of Canada, das Land zu besuchen. Er führte die Reise noch im gleichen Jahre aus und schried eine Broschüre über die Auswanderung dorthin. 1885 erschien: "Das Recht auf Arbeit", wo ebenfalls die Kolonialfrage erörtert ist. Dassselbe geschah in vielen Borträgen und Zeitschriften, wobon die Folge war, daß sich eine ziemliche Anzahl Deutscher in Kanada niederließ. Biel Staub wirbelte seine Abhandlung über das Eozoon canadense auf, welche seine Ernennung zum Tübinger Ehrendottor der Naturwissenschaften veranlaßte. Er selbst lebt seit 1888 in Toronto in Kanada.

In Centralamerita ift feit einer Reihe von Jahren ber Geologe Dr. G. Fritgart= ner, geb. 1849 in Settenburg ON. Tübingen. Rachbem er 3 Jahre lang als Regierungs= geolog in Albany fich aufgehalten hatte, mit mitroffopischen Untersuchungen der Fossile New-Ports und ber Aufftellung mineralogifcher Sammlungen beschäftigt, wurde er 1879 als Staatsgeologe ber Republit Sonburas angestellt, bann jum Generalinspettor ber Bergwerte bes Lanbes ernannt. Seine litterarifche Thatiafeit ift eine febr fruchtbare; neben ben amtlichen Berichten über bie geologische Ausbeutung bes Landes veröffentlichte er gabl= reiche, wertvolle Auffage in ben verichiebenften Zeitschriften Ameritas und Deutschlands, gab eine Karte von Honburas heraus, ift zugleich Rebatteur und Gigentumer bes "Honduras Progress", ber ersten in Centralamerifa in englischer Sprache erscheinenben Zeitung. Gin Rollege von ihm ift R. Lubwig, geb. 1848 in Walbmannshofen DA. Mergent= heim, seit 1883 in Westindien, gegenwärtig in Curaçao, meist mit Untersuchung von Minen beschäftigt, aber auch die geographische Renntniß jener Inselwelt fördernd und berichtigend; icon manche wichtige Mitteilung über Beftindien, sowie bie Rufte Benequelas ift von ihm ju uns gelangt; auch find viele auf feinen Reifen gesammelte Gegenstände an bas Königl. Raturalienkabinett in Stuttgart abgeliefert worben.

Kürzere Zeit hielt sich in Nordamerika und zwar in den Bereinigten Staaten Dr. Klüpfel auf, geb. in Tübingen 1842, seit 1883 Bergrat in Stuttgart, der vor allem das amerikanische Hüttenwesen zum Gegenstand seiner Studien machte und eine Reihe von Aufsätzen darüber in die "Berg- und Hüttenmännische Zeitung" schrieb.

Ein Weltreisenber im vollsten Sinne bes Worts ist ber Ingenieur Max Enth, geb. 1836 in Kirchheim, ber auf jahrelangen Wanderungen, die ihn kreuz und quer burch die Welt führten, auch wiederholt nach Amerika kam: 1866—68 in die Vereinigten Staaten, um die Dampfpflügung einzuführen, 1869/70 nach Westindien, 1879/80 nach Südamerika; dabei hat er stets auch einen schönen Gebrauch von der Feder gemacht und uns in seinem "Wanderbuch eines Ingenieurs" und zahlreichen im Staatsanzeiger und Schwäb. Merkur erschiennen Aufstäten anziehende Reiseberichte und Beschreibungen von Land und Leuten gegeben. Weniger ein Mann des Worts war sein Fachgenosse her m. Gmelin, geb. in Leonderg 1819, der auf dem Gediet des Berg= und Hüttenwesens in weitesten Kreisen sich einen Namen erworden und bessehen Lebensgang eng verknüpft ist mit der neuen Entwicklung der Eisen-Größindustrie sowohl in unserem Vaterland als in Amerika, wo er eines der ersten Bessemerstahlwerke errichtete. Der Urheber und Erdauer der segensreichen

Albwassersersorgung, Baubirektor Ehmann, bekleibete während zehn Jahren, 1847—57, hervorragende Stellungen als technischer Leiter großer Industrieanstalten beim Wasserbauswesen in Nordamerika. Der Ingenieur Ferd. Hauf von Waldenbuch ist seit Jahren ein geschätzter Patentanwalt in New-York. Einen guten Klang hat auch der Name des schwädischen Ingenieurs und Baumeisters Gindele, der 1848 nach Amerika übergesiedelt, in Chicago die erste große Wasserleitung unter dem Michigansee und den ersten Tunnel unter dem Fluß teils erdacht, teils ins Leben gerusen, den Plan zum dortigen Lincoln-Park gemacht, manchen Prachtbau geschaffen und eifrigst für die Herfelung des Schiffstanals zwischen dem Michigansee und dem Missischen dem Krücken der Grbauer der großen Brücke über den East-Niver, eines der gewaltigsten, kühnsten Bauwerke der Welt, ist ein geborener Württemberger, J. A. Röbling aus Reutlingen.

Bu hervorragenden Stellungen als Techniter in den Bereinigten Staaten haben es die beiden Brüder Bonzano aus Ehingen gebracht: Max, geb. 22. März 1821, ging mit seinem Bater, Kausmann Bonzano, nach Nordamerika, 1848—1883 in leitender Thätigkeit bei der von ihm umgestalteten Münze zu New-Orleans, 1864 Borstsender des Emanzipations-Aussichusses der Kondention, auch Kongresmitglied, Oberlandverniesser, jeht im Ruhestand auf seinem Landsit bei der genannten Stadt lebend; Abolf Bonzano, geb. 5. Dezember 1830, gedilbet in Stuttgart, ging dann zurück nach Amerika, wo er sich in Khilabelphia und Springssield, Mass., weiter ausbildete, 1856—68 Oberleiter der Masschinenwersstätten in Detroit, Mich., seit 1868 Mitglied und Oberingenieur der Frma Clark, Reedes & Co. in Phönizville, Pa., in der Folge Vicepräsident der "Khöniz-Bridge-Compann", der Nachsolgerin jener Firma. 150 Meilen Eisenbahnbrücken sind seit 1868 nach den Plänen und unter der Leitung Max Bonzanos gebaut, seine Gutachten von allen hervorzagenden Eisenbahngesellschaften in Brückenbauten und sonstigen Ausschlichungen in Eisen eingeholt worden.

Daß auch manche Theologen unter ben Auswanderern sich finden, erklärt sich aus ben eigenartigen Einrichtungen unseres Landes: B. Schmidt aus Dünsbach DA. Gerabronn leitete von 1830—35 das theologische Seminar in Ohio; B. Nast, ein Ansehöriger jener an Talenten aller Art so reichen Promotion von Strauß, Vischer, Pfizer, Binder, Jimmermann, trat der Methodistenkirche bei und war lange Zeit der thätigste Vermittler der methodistischen Misson in Deutschland. Leon h. Tafel aus Sulzdach a. K. stard hochbetagt 1880 als Bischof der Swedenborgschen Gemeinden in New-Pork und Philadelphia. Im vergangenen Sommer 1892 stard zu Philadelphia der Prosessor und Philadelphia. Im ann aus Stuttgart, ein hochgeschätzter Kanzelredner und bedeutender theologischer Schriftseller. Das neueste Magisterduch führt als jett noch in Amerika wirkende Geistliche aus Bürttemberg an: Prosessor Dr. theol. Späth, die Pfarrer Büchsenstein, Deckinger, Hoch sieher, Hummel, Noz, Ströhlein, Weitsbrecht, wozu noch zahlreiche in Basel und in Amerika selbst württembergische Theologen kommen: Zeller, Köstlin, Bellon, Bürkle u. d. a.

Andere ehemalige Theologen find in Amerika Lehrer, Journalisten, Schrifts fteller u. bergl. geworben, fo: Ehmann, Rettor bes College Indep. San Leopoldo, Brafilien; Dr. Buchele aus Göppingen; Th. Griefinger aus Rirubach; S. Loofe aus Stuttgart; R. Fr. Nang von Bernhaufen; Bernh. Schifterling aus Creglingen; Balter aus Urach, ber nacheinander die Zeitschriften "Protestant", "Deutsch-Amerikaner", "Bolfsbuhne", "hochwächter" redigierte; 2B. Rapp aus Berouse, ber noch heute in erfolg= reicher journaliftischer Thätigfeit fteht; G. Deerbranbt aus Reutlingen, lange Jahre Berausgeber bes Schwäbischen Boltsblatts in New-Yort, eifriger Berbreiter ichwäbischer Litteratur in Amerika; Biftorius, an ber Staatszeitung in Chicago; B. Schwarz, Rebatteur bes "Beobachters". A. Reng aus Gbingen ftubierte Rechtswiffenschaft, übte bann von 1836 an in Cincinnati eine erfolgreiche notarielle Pragis aus, mar herausgeber bes Bochenblatts "Deutsch-Amerikaner" und fpater ber bemofratischen Zeitung "Boltsbuhne" und gab ben erften Anftoß gur Ginführung bes beutichen Unterrichts bafelbft. Richt minber energifch trat für bie beutsche Sache sein Landsmann Q. Rehfuß ein, ber 1833 eine Apothete in Cincinnati grundete, bie fich eines bebeutenben Rufs erfreute, ber aber auch einer ber thätigften Mitbegrunder ber "Deutschen Gesellschaft" und bes "Bolksblatts" war. All Schriftftellerin hat fich einen Ramen gemacht Quifc Beil-Behnber aus Erzingen OM. Balingen, welche als Lehrerin und Mitarbeiterin verschiedener hervorragender Blätter Amerikas thätig war, und die erste Schwäbin ist, die mit Schriften über amerikanische Zustände an die Offentlichkeit getreten ist. Ginen bedeutenden Ginfluß übte eine Reihe von Jahren der berühmte Nationalökonom Friedrich List aus Reuklingen aus, der 1825 sein Baterland verlassen mußte, in Pennsylvanien sich niederließ, dort seine bahnsbrechenden volkswirtschaftlichen Schriften schrieb und das damals noch ganz wenig entwicklte Gisenbahnwesen in seiner zukunstvollen Bedeutung erkannte, auch amerikanischer Konsul in Hamburg und Leipzig war. Jur höchsten Auszeichnung brachte es Chr. Memminger aus Mergentheim, der, frühe verwaist, von dem Gouverneur in Charleston erzogen wurde, fast 20 Jahre lang Mitglied des Unterhauses der Gesetzebung war und mit bestem Ersolg der Reform des Schulwesens sich widmete, 1861 Finanzminister der Südztaaten wurde und bieses Amt so verwaltete, daß man ihm nachrühmen konnte, er sei "mit

reinem Ramen ehrenvoll aus diefer Feuertaufe hervorgegangen".

Nicht gering ift fodann die Rahl berjenigen, die als Raufleute und Inbuftrielle es ju hervorragenben Stellungen gebracht haben. Rur wenige mogen genannt werben: 3. b. Rapff, Mitbegrunder ber "Deutschen Gesellschaft" in Baltimore; R. G. Rumelin aus Seilbronn, ber 1832 nach Amerika kam, zu ben Grunbern ber "Deutschen Gesellschaft" in Ohio gehört und als Mitglied ber Gefetgebung erfolgreich für die Demokratie wirkte, auch als politischer Schriftsteller fich einen Ramen gemacht hat; fein Landsmann G. Grau, ber 1828 nach Buffalo kam und viel zum raschen Aufblühen des damals erst 40 beutsche Familien gählenden Städtchens beitrug; die Konfuln in New-Orleans Fr. Honolb aus Königsbronn († 1864) und Joh. Rruttichnitt aus Lord († 1892); bie beiben Ulmer 28. Riberlen und R. Stollmeger, die 1836 eine beutsche Buchhandlung in Philadelphia grunbeten und an allen beutschen Beftrebungen fich lebhaft beteiligten; ersterer widmete fich fpater ausschlieflich litterarifchen Arbeiten, verfaßte 3. B. eine Geschichte und Geographie ber Bereinigten Staaten, legterer brachte es ju reichem Plantagenbesit in Floriba; 3. Buhler, ber wegen seines bebeutenben Ginfluffes "Schwabenkönig" genannt wurde und 1836 mit Entschiebenheit für Ginführung ber beutschen Sprache bei ben öffentlichen Berhandlungen bes Staats Benniplvanien eintrat; 3. Schöllkopf aus Kirchheim, Befiger großartiger Leberfabriten, babei eifriger Forberer aller gemeinnutgigen Beftrebungen; Buftav Schwab, Sohn bes Dichters, geboren 1822 in Stuttgart, geftorben 1888 in New-Pork. Um die Mitte der vierziger Jahre fiedelte er als junger Kaufmann nach Amerika über und trat einige Rahre nachher als Teilhaber in die Firma Olrichs & Cie. cin, welche bie Generalvertretung bes Norbbeutichen Lloubs fur Norbamerita hat und gleich= zeitig Erport- und Import-Geschäft ift (Betroleum, Bolle u. bgl.). Außer bem eigenen Gefchäft nahm gemeinnütige Thatigfeit Schwabs Kraft in hohem Maß in Anspruch. Er war bremifcher Konful in New-Port bis gur Ginführung ber Reichstonfulate; war lange Jahre Schatmeister bes beutschen hospitals in New-Port und Bräfibent ber "Deutschen Gefellichaft", ferner Mitglied ber bon ber Stadt New-Port eingesetten Kommiffion gur Organisation ber Boltsichulen, welche in Rem-Port erft im letten Sahrzehnt aus privaten in kommunale Ginrichtungen verwandelt wurden; wiederholt war er, zum teil in schwierigen Fragen, Unterhandler zwischen ben Schiffsgesellschaften und ber parlamentarischen Bertretung bes Staats Rem-Dort; im Rollwefen maren feine Renntniffe fo anerkannt, bag er mehrere Male als Sachverftanbiger in berartigen Angelegenheiten zu ben Bunbesbehörben nach Washington berufen wurbe. Auch an ber Abschaffung ber Mißstände im Auswande-rungswesen hat er regen Anteil genommen. Dabei blieb Schwab auch in Amerika ein treuer, anhänglicher Deutscher und unterstützte seine Landsleute, die sich in Amerika eine Existenz gründen wollten, allezeit burch Rat und That. Ferner Zeller aus Stuttgart, Gigentumer einer großen Droguerie in New-Pork; 2. Bruckmann aus Heilbronn, Inhaber eines bebeutenden Speditionsgeschäfts in Brooklyn; Baul Berner von Gruibingen OA. Göppingen, geboren 1850, 1868 ausgewandert, befitt zu Afron in Ohio die größte Buchbruckerei und lithographische Anstalt ber Bereinigten Staaten, in welcher 1200 Arbeiter beichäftigt find. In Ogben, bem Knotenpunkt ber Central-Bacific-Gifenbahn im Mormonenftaat Utah, findet fich eine ganze Kolonie Württemberger; namentlich ift bas große Sandlungs= haus Fred. J. Riefel & Cie. ganz in ben Sanben von Ludwigsburgern. Der Chef besfelben, Friedrich Riefel, einer ber unternehmenbsten Manner bes fernen Beftens, mar ber erste Burgermeister, ben vor 3 Jahren bie "Seiben" gegen bie Mormonen burchsetten, und ift jest Staatstommiffar von Utah bei ber Beltausftellung in Chicago.

Schwäger, die Gebrüber Wilhelm, Abolf und Theodor Schanzenbach, genießen gleichfalls einen sehr geachteten Namen und find seit Jahren in dem oben genannten Geschäft thätig, das, rasch aus kleinen Anfängen erblüht, in Utah, Montana, Idaho und Oregon zahlreiche Zweigniederlassungen besitzt. So wären wohl noch manche Schwaben zu nennen, die in Amerika es zu Gütern und Ehren gebracht haben, wenn die Quellen verbürgter Nachricht reichlicher slößen.

Inmitten bes raftlofen Gefchäftslebens aber hat fich auch bie poetische Begabung bes ichwähischen Stammes nicht verleugnet, und manche unserer Landsleute bruben find als Dichter zu nennen. Boran einige jener Manner, welche burch bas Sturmjahr 1848 in die Wogen der Revolution gezogen wurden und über den Ozean flüchteten; trop allem tonnten fie ihr altes Baterland nicht vergeffen und gaben ber Liebe zu ihm und ber Sehn= fucht nach ihm ruhrenden bichterischen Ausbrud. Go ber ehemalige Stuttgarter Schriftfeter Riflas Müller, beffen erfte Gebichtsammlung, von Müller felbst geset, Gustav Schwab bei Cotta berausgegeben hat. Geboren 1819 in Langenau, nach ber Revolution mehrere Jahre im Egil in ber Schweig, von 1853 an in New-Port, wo er als Buchbrudereibefiger 1875 geftorben ift, gilt Müller für ben bebeutenbften ber beutich-ameritanischen "Naturdichter"; feine Lieber — teils im Sonntagsblatt ber New-Yorker Staatszeitung, teils in besonderen Sammlungen erschienen —, frisch und ungekünstelt, der Natur ab-gelauscht, sind vielsach in Musik gesetzt, zum teil auch ins Englische übertragen worden. Ferner C. S. Schnauffer, geboren 1823 in Heimsheim, Studierender in Heibelberg, 1848 Freischärler, bann in Baltimore Herausgeber bes "Beder"; feine Berte — "Totenfranze" 1850, "Stubentenbriefe", "Schilberung bes Flüchtlingslebens", "Lieber und Ge-bichte" aus bem Nachlaß — zeugen von einem echt beutschen Gemut und von treuer Anhänglichkeit an das alte Baterland; nur allzufrüh entriß ihn der Tod — 1854 — seinem bichterischen Schaffen. Richt weniger spricht ein ibealer Sinn und mahre Baterlands- und Freiheitsliebe aus ben Gebichten von G. Martlin, geboren 1816 in Calm, Pharmageut, 1849 am babifchen Aufftand beteiligt, 18 Monate Gefangener auf bem Afperg, bann Apotheker in Milmaukee, geftorben Februar 1892; er gab heraus: "Lieber eines Gefangenen"; "Familienbilber, ein poetischer Blumenftrauß für bie beutich-amerikanischen Frauen", 1877; "Im Strom der Zeit", 2. Auft. 1887, u. a. Meift Borgange aus bem alltäglichen Leben behandeln balb in ernstem, balb in humoristischem Ton die Gebichte von 3. Straubenmüller, geboren in Gmund 1814, langere Zeit als Lehrer thätig, wegen politifcher Bergehen verfolgt, 1852 als Echrer in Baltimore angeftellt, feit 1863 Direttor ber freien beutschen Schule in New-Port ("Gebichte für Lehrer", 1848; "Zwölf breiftimmige Kinderlieber", 1850; "Die Gründung von Birginien", 1858; "Gedichte für die Jugend", 1868; "Gerbftrofen", 1889). Gine entichiedene Borliebe und Begabung für bie epische Dichtung zeigt in ben "Rlangen aus bem Beften", 1879, und "Uglaja", 1887, R. Buchner, geboren 1829 in Beutelsbach, 1848 nach Amerita berfclagen, wo er noch heute in Bistonfin ein taufmannisches Geschäft betreibt. Bon ber jungeren Generation find zu nennen: 2B. Strobel, geb. 1841 zu Mittelthal im Schwarzmalb, Studierender ber Theologie in Tubingen, von 1871 an Baftor in Baltimore und New-Port, fpater Rebatteur ber Bennfplvania-Staatszeitung", ber in feinen "Beimatflangen", 1876, garte Saiten anzuschlagen weiß; G. Herrmann, feit 1883 Direktor ber beutsch-amerikanischen Seminarschule in Detroit, ber nicht nur burch seine Gebichte ("Lyrische Blätter"; "Strategie ber Liebe", Luftspiel in 3 Akten, 1891, u. a.), sonbern auch burch musikalische Kompositionen ("Soch Columbia", "Schillerfeier") sich bekannt ge-macht hat; 3. Gugler, geboren 1848 in Stuttgart, feit 1869 an ber Spige eines großen lithographischen Geschäfts in Milwaukee, verfaßte humoriftisch-satirische Gebichte, übersette bie Herwegh'ichen "Arbeitslieder" ins Englische und wandte fich in neuerer Zeit ernfteren Ihrifchen Berfuchen gu, welche in verschiebenen Zeitschriften Aufnahme fanben; R. Lorenz, geboren 1858 in Stuttgart, seit 1880 in Amerika als Sprachlehrer, sobann Journalist, veröffentlichte 1886 eine Sammlung lyrischer Gebichte: "Welfe Blätter". Auch zwei Dichterinnen find anzuführen: Frau Marie Raible, Tochter bes ehemaligen Pfarrers Rraus in Unterjefingen bei Tübingen, nun Gattin eines Raufmanns in Alton, Blinois, beren Gebicht "Deutsch-Amerita", ausgezeichnet burch Gebankenweite und Formvollendung, mit Recht bie Runde burch bie Breffe machte, und Frau Bauline Bibenmann, geb. Bartner, geboren 1829 auf ber Solitube bei Stuttgart, feit 1851 gu Unn= Arbor in Michiaan; fie verfaßte zahlreiche Gebichte, die sowohl wegen der schönen Sprache, als auch der gefunden darin zum Ausdruck kommenden Gedanken volle Beachtung verbienen; auch schrieb fie neben einer Abhandlung über "Deutsches Familienleben in Amerika", 1892, gahlreiche Artifel "zur Bebung ber Stellung ber Frau, freilich nicht für ben Stimmtaften ober öffentliche Amter, sondern zu dem ichoneren Beruf als Mutter und Erzicherin fommender Geschlechter". Selbst in ber Dialektbichtung ift bas Schwäbische jenseits bes Dzeans vertreten. Db S. E. Fifcher, ber bas Alltagsleben ber Deutschen in Bennfplbanien in penniplvanifchebeuticher Mundart fo meifterhaft ichildert, von fcmabifchen ober pfälzischen Eltern abstammt, konnten wir nicht erfahren. Dagegen haben wir echt "Schwäbische Knittelverse" von dem oben genannten Seerbrandt in feinem "Sannes in Amerifa", 1876, und feinen "Gebichten in fcmabifcher Munbart" (mit Bilb bes Berfaffers) 1892 und ungeteilten Beifall finden bie Gebichte von 3. M. Burtle; geboren 1832 in Blattenharbt, ftubierte er in Tubingen Theologie, trat bann als Rabett in bie reitende Artillerie, tam 1859 in die Bereinigten Staaten und ift feit einer Reihe bon Jahren Baftor in Neu-Bremen, Ohio; baneben ift er viel mit litterarischen Arbeiten beschäftigt, redigiert bas in Greenville erscheinenbe humoristische Blatt "Der Better aus Schmaben" und hat eine Reihe poetischer Werke veröffentlicht, wie "Die schmäbische Dorfichule 1802", im Filberdialett, 1889; "Aus meiner alta Hoamat", 1891, 2. Auft. 1892, Dichtungen von echt ichmäbischer Gemütlichkeit, gefundem humor und gewandter Darftellung.

Auch als Maler haben sich einige unserer Landsleute brüben hervorgethan: ber Maler Joh. Ludw. Krimmel, geb. zu Ebingen 1786, wurde Mitglied der Atademie ber schönen Künste in Philadelphia und Präsident der Gesellschaft amerikanischer Künstler, fand aber schon 1821 beim Baden seinen Tod in den Wellen. Glücklicher war Emanuel Leute, geb. Gmünd 1816, gest. in Washington 1868, dessen Gemälbe "Washingtons übergang über den Delaware" einen Weltruf erlangt hat, und der von berufener Seite als "der bedeutendste und geistreichste Historienmaler Amerikas" gerühmt wird, der "wie kein anderer es verstanden hat, der amerikanischen Geschichte von ihren Anfängen an künst-

lerische Motive abzugewinnen".

Als Solbaten mögen genannt werben: Ernft Koferit aus Gaisburg, ber 1835 als Verschwörer in Ludwigsburg zum Tod verurteilt wurde; König Wilhelm begnadigte ihn und "gab ihm," wie ein Volkslieb sang, "fünshundert Gulden Baria und sprach: Geh nach Amerika!" Koserit folgte schleunigst dem Befehl und wurde drüben Kommandeur der Washington Garde, die längere Zeit der Stolz der Bürger von Philabelphia war; dort starb er schon 1838 in einem Spital. J. Raith aus Göppingen zeichnete sich 1846 im Krieg mit Mexiko als Hauptmann aus und starb im Sezessionskrieg als

Brigabetommanbeur ben Belbentob.

Auch außerhalb der Union haben gar manche unserer Landsleute eine zweite Heimat gefunden. Rach Mitteilungen der betreffenden Konsulate sind anzusühren: In Meriko: die Ingenieure Frank, L. Hartmann, Harrsch, Bentele, Zoll, die Kaufleute Sommer, Weber, Moh, Zesch, Schmalzigaug, Spann, Reudörfer, Bittrolff, Bürkle, Wörn, Rau, Knapp, Bach; in Honduras: Departementsingenieur List; in Guatemala: Plantagenbestiger Sapper; in Nicaragua: die Ingenieure Sonnenstern und Wiest; in Maracaibo: die Kausseubergung: die Ausselleute Groß und Bantlin; in Port au Prince: Kaussmann Schickhardt; in Harann ah: die Ingenieure Gb. Epth, Sauter, Schultes; in Paramaribo: Duttenhofer und Scheurlen; in Kio de Janeiro: Dannecker, Eisenstuck, Merker, Habismann; in Paraguan: Prof. Hausseubel aus Leutsirch, Verfasser eines "Praktischen Führers zur Erlernung des Guarani", Kausmann Krauch, die Landwirte Häckle, Keppler, Pezold; in Osonno: Prof. Erhardt, Fuchslocher, 20 Jahre lang Gouverneur des Departements Osonno, sett Krivatier; in Valparaiso: die Apotheker G. und O. Gisele, A. und J. Hochslocher, die Kausseufter, die Kausseufter, die Kausseufter, Weber, Ziegele, Musiksesser, Gürtner Gag.

Gewiß wäre noch gar mancher Name zu nennen, noch manches merkwürdige Schickfal zu schilbern; doch wird das Gesagte genügen, um zu zeigen, welch regen Anteil Württemberg an der Erforschung, Kolonisation und der

ganzen Entwicklung ber neuen Welt genommen hat.

### Inhalt.

|      |                                                  | eite |
|------|--------------------------------------------------|------|
|      | Einleitung                                       | 3    |
| I.   | Das fechzehnte Jahrhundert.                      |      |
|      | Die ersten Schwaben in Amerika                   | 4    |
| П.   | Das fiebzehnte und achtzehnte Jahrhundert.       |      |
|      |                                                  | 9    |
|      | 2. Württemberger in Bennsplvanien                | 17   |
|      |                                                  | 28   |
| III. | Das neunzehnte Jahrhundert.                      |      |
|      | 1. Allgemeines                                   | 31   |
|      | 2. Schwaben-Kolonien in Amerika (Rapp. Zoar 2c.) | 32   |
|      | 3. Einzelnes über Württemberger in Amerika       |      |

### Quellen.

Febermanns "Indianische historia", 1557. Ulsheimers "Ranßbuoch", 1622. Löher, Die Deutschen in Amerita, 1847. Alunzinger, Anteil ber Deutschen an ber Entbeckung von Sübamerika, 1857. Rapp, Geschichte ber Ginmanderung in Amerika, 1868. Rörner, Das beutsche Element in Nordamerita, 1880. Gidhoff, In ber neuen Beimat, 1884. Mann, Life and times of Mühlenberg, 1887. Fischer, Die Anfänge der beutschen Ginmanderung nach Amerika, 1870. Salle'iche Nadrichten von Mann und Schmuder, 1886. Bernhard von Sachien-Weimar, Reise burch Amerita, 1828. 3. Sartmann, Bef. Beil. 3. Staatsanzeiger, 1881 u. 1882. E. Metger, Burtt. Forichungsreisende und Geographen bes 19. Jahrhunderts, 1889; auch: VII. und VIII. Jahresbericht bes Württ. Bereins für handelsgeographie, 1890. Rauscher, G. Rapps Leben und Treiben, Theol. Studien aus Württemberg, 1885. Rupp, Collection of 30 000 names of immigrants in Pennsylvania, 1880. Seibenftider, Beschichte ber beutschen Bejellschaft in Bennsplpanien, 1876. Bimmermann, Deutsch in Umerita, 1892. huber, Württembergische Auswanderung, 1892. Bürttembergische Kirchengeschichte, 1893.

Jahreshefte des Bereins für vaterländische Naturkunde.

| · |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   |  |
|   |  |  | · |  |
|   |  |  |   |  |
| • |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |

. DUE AUG 14 1929

OUE AUG 14 1929

Cariv. of Chicago

5/27/46

Frankli & Marshall Cay.

1/7/52



